

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

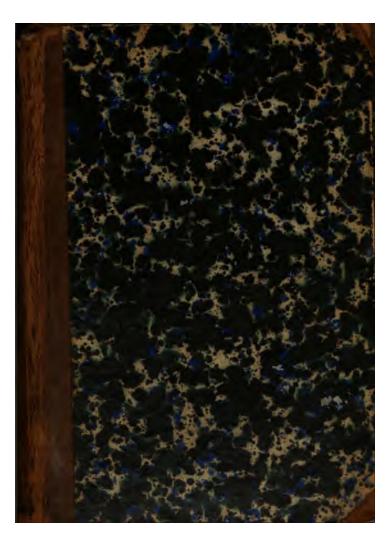

Mey





Vet, Ger. III A. 483



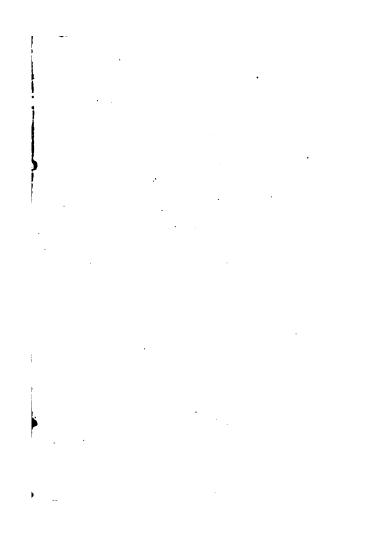

• .



## Moderne Klassiker.

Deutsche

## Literaturgeschichte der neueren Beit

in

Biographien, Kritiken und Proben.

Mit Portraits.

Bwanzigster Band.



Caffel, Ernft Balbe. 1858.



Heinrich Rischokke.

# Beinrich Bichokke.

## Gine Biographie

herausgegeben

1.

von

## M. Meumann.

Es ift bes Beifen Bflicht, auch vor ben Leuten bas Gute feierlich ju bekennen und ju üben, und eben fo febr burch uniere Thaten felbft, als durch bie Macht bes Beis hiels auf die Belt ju wirten."

Mit Portrait.



Caffel,

Ernft Balbe.

1858,



## Beinrich Biconke.

| · |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

Beinrich Bichoffe, im Commer 1848 ju Marau in ber Schweiz geftorben, war einer ber verbienteften und gelefenften Schriftfteller Deutschlanbe, beffen belles triftifden Brobufte jest noch nicht außer Cours getommen find. Bu ben Borguglichften feiner Beit, gu ben babnbrechenden Beiftern bat er nie und in feiner Begiehung gehört; er ift übertroffen und überholt worben als Schaufpielbichter und Rovellenfchreiber, als Bolfeschriftfteller und Journalift, als Redner und Bolitifer: an ben literarischen und philosphischen Rämpfen bes Jahrhunderts bat er nicht Theil aenommen, ja er fant benfelben ferne; ju bewundern an ibm ift eigentlich nur bie ungeheure Brobuftipitat bes Geiftes, bie ibn bis ins bochfte Alter begleitete, und bie Leichtigfeit, mit welcher er fich auf ben verichiebenften Bebieten, freilich nur bilettantifch, beimifch machte, fo bag eine ausführliche Befdreibung feines Lebens in biefer Begiebung nicht gerechtfertigt mare.

Allein Bichotte hat in Diefem langen Leben feine größtentheils nur mittelmäßigen Talente mit einer Bahigfeit und Ausbauer in naben und fernen Rreifen gemeinnutig ju machen gewußt, er hat fo fehr ben Tatt befeffen, gur rechten Beit bas rechte Bort mit bem rechten Nachbrud auszusprechen, bag er fich einen Wirfungefreis ichuf, wie ihn von ben genialeren Ropfen wenige in gleichem ober boberem Dagge fich ju eröffnen verftanden. Ein theoretisches Leben, wie man es nennen fonnte, bat er nicht geführt, theores tische Zwede nicht verfolgt; was er that und was er fchrieb, bas hatte vielmehr einen fogleich in bie Augen fpringenden, greifbaren, prattifden, gemeinnütigen 3wed, ben er mit einer Energie verfolgte und erreichte, welche bem Genie in ber Regel nicht eigen ift. Gin Mann bes gefunden Menfchenverftanbes, einer ber achtbarften Rachwüchslinge ber Schule ber Aufflarer bes vorigen Jahrhunberts, hat bie Belle bes Schids fale ibn augleich auf ein reiches politisches Thatenfeld getragen, auf bem er zwar wieberum feiner ber Erften war, auf bem aber fein Leben mit Allem. mas gefcah, fich mehr ober weniger innig verflocht, fo baß es ein Spiegel ber Beit ift, Die er handelnd mitburche lebte, ein Spiegel, in welchem wir eine Menge ber intereffanteften Berhaltniffe und Berfonlichfeiten im treuften Ronterfei erbliden. Dies verleibt bem Leben

Ifchoffe's ein Interesse, das über das eigentlich Literargeschichtliche weit hinaus ragt, und aus dem wir zugleich die Berechtigung schöpsen, die ausstührliche Biographie des Mannes mitzutheilen: führen wir dem Lefer auch keinen Klassker im wahren Sinne dieses Bortes vor, so doch ein Leben voll reinen und uneigennützigen Bestrebens, an dessen Kampsen Alle, die nicht den Rus haben, in dieser oder jener Richtung klassstelle auch über das mittelmäßige Talent vermag; führen wir dem Leser keinen Klassker der Schrift vor, so doch einen Klassker der That.

Für die Biographie Bichoffe's find wir größtenstheils an beffen eigene Mittheilungen gewiesen, wie er fie in seiner im Jahre 1842, also sechs Jahre vor seinem Lobe erschienenen "Selbstichau" niedergelegt hat. Diese "Selbstschau" werden wir oft felbst reden laffen, da Ischoffe ein zu anmuthiges Erzählerstalent besaß, als daß wir nicht auf diese ungezwungene Beise dem Leser Proben davon geben sollten. Aber wir haben zu bedauern, daß die "Selbstschau" bei allen bestechenden Borzügen der Form in hinscht auf den Inhalt für ein so reiches Leben, wie das Aschoffe's war, doch zu dürstig und oberstächlich ist, als daß uns nicht noch viele Wünsche übrig bleiben müßten. Nasmentlich hat Zschoffe sein späteres Leben, von den

ļ

ļ

Bwanzigerjahren biefes Jahrhunderts an, mit fo mas geren Binfelftrichen gezeichnet, bag bier bie Biographie von ber Linie orbinarer, nur bas Aeugerliche, und auch biefes nur unvollständig ins Auge faffenben Anefbotenframerei fich nur febr wenig entfernt. Um nur Gines ju ermahnen, fo erfahren wir menig ober nichts über Bichotte's Berhaltniß ju bem berühmt und folgenreich geworbenen fogenannten Concordates fampfe im Margau und ju ben barauf folgenden Berfaffungefampfen. Rampfe, in welchen Aichoffe in ber erften Reihe allerbings fo wenig, als fonft irgendwo fant, in welchen er aber immerbin eine bemerfens werthe Stelle einnahm. Die Rudficht eines liebenben Baters auf eben in bas öffentliche Leben eintretenbe Sobne, fo wie auf ben Umftand, bag wirfliche ober vermeintliche politische Gunden bes Baters ben Nachtommen bis ine britte und vierte Glieb nachgetragen merben, erflart ben Mangel, entschulbigt ibn aber nicht. Inbeffen werben wir, fo weit unfere anberweitigen Quellen reichen, ergangen, mas bie " Selbftichau" verschweigt, um bem Lefer ein möglichft vollftanbiges Bild zu geben. Gine jener Quellen ift gebrudt: es find die 1850 als Supplement au Bichotte's Schrifs ten in Gieleben ericbienenen .. Erinnerungen an Beinrich Bichoffe. Bon &. BB. Genthe."

### Erfter Abichnitt.

## Jugend- und Bilbungsgeschichte.

Seinrich Bichoffe, geboren zu Magbeburg am 22. Marz 1771, war ber Sohn eines Altmeisters ber Tuchmacherinnung baselbst, ber sich durch Tuchlieserungen an die preußische Armee während des siebensjährigen Krieges ein bedeutendes Bermögen erworben hatte. Die Mutter verlor Geinrich schon sechs Bochen nach seiner Geburt, und auch der Bater farb, als jener noch nicht neun Jahre alt war (im Sommer 1779).

Seinrich, als ein Spatling in ber Che feiner Eltern, war bes Baters Liebling. Der alte Bichoffe befaß wenig ober feine Schulbilbung, hielt aber im Gefühl biefes Mangels ben jungen heinrich um fo

früher und fleißiger jum Befuch ber Schule und ber Rirche an. "Aber Schule und Rirche", fagt bie Selbftichau, "blieben bem einfaltigen Bubchen Blages und Bwangsanftalten, welche allenfalls ben Rugen brachten, es frubzeitig in Gebuld zu üben. Auch mußt' ich Morgens, Mittags und Abends Gebete berfagen, von benen ich nichts verftanb. BP. horte auch von Gott und feinen Engeln reben. Die geflügelten Engel gefielen mir befonbers; gern' mar' ich beren einer, ober auch nur ein Bogel geworben. Um meiften aber beidhaftigte meine Aufmertfamfeit ber rauchhaarige Teufel mit Labmfuß, Bferbehuf und langem Schwang. Diefe theologische Berfon ftanb bei mir in hoberem Anfeben, als Gott felbft; und ich halte es barin, wie bie fromme Chriftenmenge noch im neunzehnten Jahrhundert ober wie bie Natches:Indianer. bie in ihren Urmalbern felten gum großen Beift beten, weil er nur Gutes verrichten fann, aber befto ofter bem bofen Beift bas befte Stud Bilb ober ben Saarbufchel zwischen ben Gornern bes Bifon zum Opfer bringen, um vor Befahr ficher ju fein." So murbe ber Grund ju ber religiofen Rette gelegt, von ber Bich otte fein Leben lang fich nicht freimachen fonnte, wie febr er an berfelben auch nach mancherlei Riche tungen bin gerrte, wie manche Rampfe er es fich toften ließ. Er brachte es nach Schwanfungen verschiedener

Art, balb zum Pietismus, balb zum Atheismus, nie weiter als zu jenem aus ber Aufklärerperiode batirensben gewöhnlichen Rationalismus, ber weber Bogel ift, noch Fisch, und ber nur einem Geiste Genüge leisten kann, welcher nicht gewohnt ist, durch die Oberstäche ber Dinge auf den Kern zu dringen. Wir werden mannigfaltige Gelegenheit sinden, dies im Einzelnen in Isch okte's Leben nachzuweisen, konnten und jedoch nicht enthalten, es hier schon zu berühren, weil auch in unserer Zeit in der Erziehung der Jugend die Tenzbenz sich wieder Geltung verschaffen will, das kindeliche Gemüth mit unverstandenen und unverständlichen theologischen Begriffen unter dem Namen der Religion anzufüllen und den Geist für die Erforschung und Erkenntniß der Wahrheit abzustumpfen.

Bie wenig aufgeklart ber alte Afchoffe war, beweift, baß ber große Komet von 1774 ihn nicht minber in Angst und Schreden versetze, als sein kaum
vierjähriges Söhnlein, bas, im Zimmer allein gelassen,
vor Entsetzen bebte und die kleinen Füße grausend auf
ben Stuhl zog, in ber Erwartung, ber Tage letzter sei
angebrochen. Doch griff er, wenn wir ben frühzeitigen
Schul- und ben unvernünstigen Kirchenzwang ausnehmen, nicht nur nicht hemmend in die Entwickelung
seines Knaben ein, sondern überließ vielmehr die Erziehung besselben so weit dem Zufall, daß er Unarten

nur selten strafte. Der fich felbst überlassene Junge — seine vier Geschwister befanden sich nicht mehr im Hause — wurde bemnach ein Bilbfang, ein Gassenjunge, der an Balken und den Baumen des väterlichen Gartens herumkletterte, auf den Dächern in Gesellsschaft der Ragen herumkroch, als General einige Dupend anderer Wildfange führte, u. s. So pflanzte sich das Gefühl der Freiheit in seine Brust und lernte er, sich selbstständig zu bewegen, das Einzige, was er nebst dem Leben dem Bater zu verdanken hatte.

Als ber Bater gestorben war, ward heinrich seinem Bruber Andreas zur Erziehung anvertraut, ber selbst schon einen Sohn von heinrichs Alter hatte. Andreas Ischoffe trieb bas Gewerbe bes Baters, scheint aber ein Mann gewesen zu sein, dem es in seinem Stande zu enge wurde. Durch Letture hatte er sich Kenntnisse erworben, und bes Baters Bers fügung gemäß bestimmte er seinen jungen Bruder einer wissenschaftlichen Lausbahn.

Als für ben Lehteren bie veränderten Umgebungen ben Reiz ber Neuheit verloren hatten, fehrte eine trube Stimmung bei ihm ein. In frembe Berhaltniffe, in eine ganz anbere Stadtgegend verfett, entbehrte er bes sonders ber väterlichen Liebkosungen, für die er keiners lei Ersat fand. Im Sause bes Brubers ging es fteif und orthobor ju; bas herumjagen auf den Gaffen,

bie Eulenspiegeleien im Sause wurden als unanstänbig untersagt; unaufhörlich wurde an dem Jungen geschniegelt und gebiegelt, um ihn zu zähmen. Aber
unter all' der Sorgfalt lag zu wenig Herzlichkeit verborgen, als daß sie den Knaben nicht hätte belästigen
und erbittern sollen. Aber er hatte kein Mittel des
Widerstandes. Daher zog er sich bald auf sich selbst
zuruck, saß stundenlang träumerisch vor einem Buche,
ohne in demselben zu lesen, indeß seine Phantaste auf
ben Marktplägen und Straßen der Stadt umhertummelte, oder beobachtete das gesellige Leben der Enten
und Hühner, die Schliche der Kagen, die Irrsahrten
ber Stubenssiege.

Bruder Andreas, der doch ahnen mochte, daß in feiner Erziehungsweise Etwas sehle, ergriff ein sonderbares Mittel, um den Sinn für das Schöne und Eble in dem Jungen anzufachen: er las und erklärte ihm den "Frühling" von Kleist, dem Freunde von Gleim. Aber natürlich fand sein gezwungener Zushörer, der noch keinen Frühling jenseits der Festungswerke gesehen hatte, an diesen Naturschilderungen wesnig Seschmack und wurde nur noch verstimmter. Da versuchte Bruder Anderas die Zauber der Tonkunst, die sich allerdings wirksamer erwiesen, so lange es sich nur darum handelte, das Flötenspiel von Andreas oder auch die Märsche der Wachparade anzuhören.

Sobald heinrich aber bas Rlavierspiel erlernen follte, stellte fich ber Berbruß wieber ein. Er verstand seinen Lehrer nicht; und alle Anstrengung bes Letteren war umsonft, ihm Notenwerth, Taft und Pause begreislich zu machen. Der Unterricht mußte eingestellt werben.

In ber Schule gings noch folimmer, als im Saufe. Beinrich war in bie Schule bes Rloftere Unferer-Lieben-Frauen gekommen und zwar in die unterfte Rlaffe. Allein aller Unterricht blieb ibm buntel, weil ibm bie Bortenntniffe fehlten. Der Bater hatte nur barauf gefeben, bag er in bie Schule gebe, aber nicht barauf, ob und mas er erlerne. Sobann mar auch ber Unterricht in jener Beit feineswegs ein naturgemäßer; fatt im Gebiete ber Anschauung führte er icon bie fleinften Schuler in allen möglichen fremben Bebieten umber. "Dan breffirte bamals," fagt & fch offe fpater in einem feiner Briefe an einen feiner Reffen, "gelehrte Buppen. 3d mar in Jubaa, Griechenland und Rom, aber nicht in Guropa unferer Tage baheim; ich wußte Barianten. etomologische Spielereien und Buchertitel, aber ich fannte weber Simmel noch Erbe um mich berum und begriff nicht bic mechanische Bewalt einer Schraube." Doch felbft zu biefen tobten gelehrten Renntniffen tam es jest bei Beinrich noch nicht. Beil er bem Unterricht in Unferer-Lieben-Frauen nicht folgen konnte,

fo fag er ba, von langer Weile geplagt; verfentte fich in Traumereien, zeichnete Rarrifaturen und ließ fich, um Strafen zu entgeben, Die Schulaufgaben von einem Mitschüler lofen. Ueber Jahr und Tag taufchten fich bie Lehrer ber Anftalt, wurden aber bei Gelegenheit einer öffentlichen Schulprufung enttauscht. In einer Rlaffe gehn = bis elfjahriger Rnaben wurde, ein fpre= dender Beweis fur bie verschrobene Unterrichtsweise jener Tage, bie frangofifche Sprache an Schummels "mille et une nuit" (ben grabifchen Ergablungen ber Taufend : und : Ginen : Nacht) gelehrt, die man ihnen überfette. Die Mahrchen und ihre phantaftifchen Beftaltungen, bas Bunderleben in einer fremden Belt gefiel bem jungen Bichoffe. Mit Gulfe feines guten Bedachtniffes lernte er, ber nicht ein Dal frangofifch lefen konnte, ben Text fammt ber lleberfetung auswendig, feiner Ginbilbungefraft immer mehr ben Bugel ichießen laffenb. Er fehnte fich barnach, burch irgend einen Bufall Berr eines bienftbaren Beiftes gu werden, und machte mehrere Broben, ba er ber Deis nung war, was dem Aladdin mit einer Lambe moglich gewesen, bas muffe mit irgend einem Gegenstand quch ihm möglich fein. Es wurde alfo in ber Schule nicht einmal bafur geforgt, bag bie Schuler über ben Behalt ber Dahrchen flar murben. "Bogu," fragte fich ber fleine Bichgete, "hatte man fich bie Dube beinrich Bichotte.

geben follen, ein bides Buch voller Lugen schwarz auf weiß zu bruden?" Als bei ber erwähnten Praffung sich endlich ber armselige Zuftand seines Wisens her-ausstellte, warb er, wie er humoristisch in ber Selbst fau erzählt, "wie billig, um ber berühmten Schulanstalt kein Borwurf zu werben, wegen Mangel an Seiftesfähigkeit, aus ihr verwiesen."

Diese Berweisung erregte in Andreas' hause einen solchen Sturm gegen heinrich, daß dieser auf bem Sprung stand, vor Angst in die weite Welt hinaus zu lausen. Seine drei Schwestern meinten, Andreas verfolge verkehrte Erziehungsmaximen; die älteste, eine verehelichte Lemme, nahm heinrich zu sich und schiete ihn mit ihrem Sohne Gottlieh in die unterste Klasse der reformirten Schule, in welcher er lernen sollte, was er allenfalls als Krämer ober Handwerfer an Wissen bedürfen wurde.

Wenn es ihn auch wiederum unangenehm berührte, baß über seine Berson wie über eine herrenlose Sache verfügt wurde, so sohnte er sich boch bald mit seiner neuen Lage aus, weil er im hause der Schwester, wenn auch nicht mehr herzlichkeit, doch mehr Freiheit genoß, als im hause des eiteln und pedantischen Brusders. Auch in der Schule gesiel's ihm bester, besons des Lehrers wegen. Wir lassen ihn felbst erzähslen: "Dieser, ein alter, ehrwürdiger Kantor, hieß

Capfine. In feinem weiten, blaugeblumten Schlafrod, vom Buber ber lodenreiden Berrude oberhalb weiß befchneit, hatte er fur mich eine Dajeftat bes außern, wie fein anderer Sterblicher. Bu ben nuts lichen Lehrmisteln für fünfzig bis fechzig unruhige Buben meines Alters gehörten auf tem fleinen Tifche neben ihm brei Stode von ungleicher Lange und Dide, ferner ein ringformig gufammengerolltes, glangend glattes Seil. Letteres mußte ber Meifter fo gefdidt als Solinge von feinem Sit in bie Beite hinaus gu ichleubern, bag fich jebesmal ter Ropf eines von uns jungen Gunbern unvermuthet barin gefangen fanb. Dann mußte ber Delinquent unter hurrah und Jubel ber Denge bem magnetischen Bug in gerater Linie über Tifch und Bante folgen, um ein richterliches Urtheil an fich vollftreden zu laffen. Demungeachtet mar ber alte Bert ein achter Schulmann, ber fich auf Beife und Art bes findlichen Gemuthe vollfommen verfanb. Die frohliche Bubenichaar hatte ihn lieb und gehorchte ibm mit Luft."

Ichenfalls wußte ber gemuthliche Schlaghart feine Schuler beffer anzuregen — und weiter bebarf es bei einer vernünftigen Schulerziehung nicht viel mehr —, als die gelehrten Bedanten von Unferer Lieben: Frauen. Ich offe erzählt eine töftliche Anetvote zum Beleg. Einem Schuler hatte ber Meifter feine befondere Gunft

jugewendet, weil berfelbe, ber einzige in ber gangen Rlaffe, bie Anfangegrunde bes Lateinischen trieb. Wenn er mit einer auswendig gelernten, lateinischen Bhrafe um Erlaubnig bat, fo burfte er bie Schulftube verlaffen, wenn es auf ben Strafen Etwas ju gaffen gab: Seiltanger, Solbaten, Baren, Affen. 3fchotte, noch Ratechismusschuler, wollte ebenfalls in ben Befit biefer Bauberformel gelangen, und ließ fich ju bem Bebufe von feinem Mitfduler beimlich burch ben gans gen Balb aller Deflinationen, Abjectiven, Pronomen und Ronjugationen führen, ein erftes Beifpiel jener Willensftarfe, die ihn, allen Sinderniffen jum Trot, faft immer fein Biel erreichen ließ, hatte er es einmal feft ins Auge gefaßt. Der gute Capfius war nicht wenig erstaunt, ale Bidotte, freilich nicht ohne Rurcht und Bittern, feine frifche Beisheit bei erfter Belegenheit an ben Dann brachte. Er prufte, lobte ihn und verfundigte im Gegenfat ju ber Meinung feiner Gefchwifter, aus ihm werbe Etwas werben: fobann proflamirte er ihn feierlich als feinen "zweiten Lateiner" mit allen und jedem einem folden gebuh: renben Brivilegien.

In einer anderen Richtung regte ein anderer Deisfter feinen Geift an. Seit den Zwanzigerjahren bes Jahrhunderts waren die Robinfonaben in Schwung gefommen, Geschichten abenteuernder Seefahrer, die

in unbefannte ganber und auf einsame Infeln gerathen, wo fie, ifolirt von aller Menfcheit, bas Leben berfelben gleichfam von vorn beginnen, und, aus ihnen beraus entwickelt, Die Gefchichten ber Avanturiers nach Art bes jest noch befannten Buches von Sching: bel: "Bunberliche Fata einiger Secfahrer, abfonderlich Alberti Julii, eines gebornen Sachfens, welcher in feinem achtzehnten Jahr zu Schiffe gegangen, burch Schiffbruch felbvierte an eine graufame Rlippe geworfen worben, nach beren Ueberfteigung bas iconfte Land entbedet. fich bafelbft mit feiner Gefahrtin verheirathet. u. f. w.," gewöhnlich nur bie "Infel Relfenburg" ge-Diefe Literatur entzundete bie Phantaffe jener Beit bie 1790 in einem unglaublichen Grabe, wirfte aber auch burch ihre beiftische und gemeinnutige Richtung bebeutend fur bie Aufflarung, beren Beriode fie begleitete. Auch auf unfern Bichoffe follte fie ihren Einfluß bemabren. Im Saufe feiner Schwester wohnte ein alter Taglohner, Ramens Rrapp, ein breitichultriger, ftarter Dann, mit narbigem, verwittertem Da= trofengefichte unter einer grauen Belgmute, ber nicht nur felbft mahrend feines Aufenthalte und feiner Befangenichaft und auf ber Alucht aus feinem Gefängniffe in Rorbamerifa haarftraubenbe Abenteuer erlebt hatte, fondern ber auch ben Robinfon Crufoe, ben Robert Bierrot, die Infel Felfenburg und

anbere abenteuerliche Befchichten auswendig wußte. Bu feinen Rugen fagen an ben Sommerabenden im Sofe bes Saufes 3 fc ofte und beffen beibe Reffen Lemme und Raucher, um feinen Ergablungen guguboren. Richoffe flagte wie über ein öffentliches Unglud. als Rrapps Borrath ju Enbe war. Er trieb Ros binfongben, Entbedungereifen, Seefahrergefchichten aus Leibbibliotheten gufammen und las fich bermagen in biefelben binein, bag er furg und gut befchloß, ebens falls an einer ichonen Subfeeinfel einmal Schiffbruch ju leiben, aber, naiv genug, fich boch bagu vorber beffer, ale Robinfon, einzurichten, Eraume, Die noch im fiebzehnten und achtzehnten Jahre in ihm auftauchten, als er ein abenteuernbes Banberleben ichon begonnen hatte. Die Erzählungen Rrapps gab 3fchoffe in ben 1793 mit einigen afabemifchen Freunden berausgegebenen "Frankfurter Cphemeriben für Beltburger" wieder. Ginen gewichtigeren Erfolg hatten fie aber baburch, bag Bichoffe ben Rleiß in ber Schule verdoppelte, und vorläufig begann, bis er fegelfertig fein wurde - er war ein Rnabe von zwölf Jahren - ein Tagebuch ju führen, bas er ale Jungling und Dann fortfette und bas wenn auch nicht an ben geträumten unglaublichen, boch an mertwurbigen Begebenheiten reich genug geworben ift.

Bir haben bereits bemertt, baß 3 fcoffe im Baus

ber Schwefter nicht mit mehr Berglichfeit behandelt wurde, als in bes Bruders Saus. Seiner Grubeleien, namentlich feiner religiofen wegen, Die ihn gu mander bem jugendlichen Alter fo natürlichen "vorwitigen" Frage führten, murbe er für gottlos ober für einen Quertopf gehalten, mit bem wenig angufangen fei; er galt fur einen ungezogenen Buben, nachlaffig und unordentlich im Meußern, gur unfchidlichen Beit lachluftig, am unrechten Ort weinerlich, balb jum eigenen Schaden | mißtrauifch, bald bis jur Albernheit leichtglaubig, balb haleftarrig, balb willenlos nachgies Diemand gab fich bie Dube, feine nach Liebe burftende Seele ju verfteben; von Allen murbe er gleichs giltig behandelt ober auf bie Seite gefchoben; felbft feine verwandten Alteregenoffen, feine Reffen, founten bas Beburfniß, fich an ein freundliches Berg angufcmiegen, nicht befriedigen, obgleich fie feine Spielges noffen waren und blieben. Das Gefühl ber Berlaffen= beit bemachtigte fich mit voller Gewalt bee verwaif'ten Rnaben; jebe vaterliche ober mutterliche Liebtofung, bie einer feiner Befpielen empfing, rif auf's Reue bie Bunde feines Bergens auf. "Dich," fagt er, "gog Riemand an feine Bruft; meine Thranen trodnete feine liebe Band; und für mich behielt jeber Tabel, ben ans bern Rinbern bas Bobiwollen ber Eltern verfüßte, ungemilberte Berbigfeit. Run ward mir ber Tob meis nes Batere jum unendlichen Berluft. 3ch rief mir alle Erinnerungen an feine geringfügigften Sanblungen, an feine Borte und Liebkofungen gurud. 3ch febnte mich, fterben und bei ihm fein ju tonnen. 3ch verließ oft Nachts bas Bett und flehte weinend auf ben Rnicen, er folle mir wenigstens nur ein Dal noch wieber erfcheinen. Dann harrt' ich und fchaut' ich umber nach feinem Geift und fehrte trofilos auf mein Lager gurud, inbem ich fchluchgend ihm ben gartlichen Bormurf machte : ""Auch Du, mein Bergenevater, auch Du haft mich nicht mehr lieb!"" - In biefer rubs renben Schilberung lefen wir bas Schicffal faft jeber Baife. Gben fo rubrent ergablt une Bichoffe, wie er einige Jahre fpater mutterliche Liebkofungen empfing, bie einem Anbern bestimmt waren, und welche Schauer bamale ihn burchriefelten, ber feit gehn langen, traurigen Jahren aller Liebkofung entwöhnt mar, als er auf ber Flucht aus Magbeburg im Duntel bes Abends in bas Wirthebaus von Grabow trat und fich unerwartet unter Ruffen und Freudenthranen und mit ben Worten: "Dein Rind, o mein liebes Rind," an einen weiblichen Bufen gebreft fant! Die Birthin hatte ihn mit ihrem von ber Schule einer andern Stabt auf Befuch ermarteten Cobne verwechselt.

Doch Ein Sonnenftrahl fiel in fein Leben, Gine Seele fchloß fich ihm an. Es war ein beinahe gleich:

alteriges Dabchen aus ber Rachbarfchaft, Friederife, bie Tochter feines Bormunds, Des Glodengiegere Bie= gener, bie in ben Sommertagen feine Gefpielin mar. Allein, wenn er es auch in ber Selbftichau faum andeutet, es blieb bei ben einfachen Berhaltniffen bes Befpielen gier Gefpielfn nicht, fonbern es entwickelte fich eine formliche Liebschaft, bie bis in bie Univerfitatejahre und vielleicht über fie binaus tauerte. Fries berife war ein febr fcones Rind; im Binter, in bem er fie nicht fah, murbe fie ber Traum bes breis zehniährigen Anaben im Bachen und im Schlummer, in überirbischer Schonheit glangend, ein Engel, mit ihm weinend, ihn troftend. Ihr Bilb begleitete ihn auf die Sochschule; und mahrscheinlich bei einem Ferienbefuche in Magbeburg wurde ber Bund ber Bergen feft gefchloffen, benn beim Abaang von ber Unis verfifat im Jahr 1792 riefen feine akabemifchen Freunde bem einundzwanzigiabrigen Berliebten nach:

Lecre gang ben Freudenbecher aus; Aber mifche feinem Balfamftuste Auch bieweifen unfere Ramen bei, Rafe bann im Geligfeitögenuffe Rieligen oft heran jum heißen Kuffe, Sprich: "Wie Du, so waren Jene treu!"

Das Berhaltniß icheint aber ichnell bie gleiche Benbung genommen gu haben, wie bas Gothe's gur

Sefenheimer Friederite. Darauf führen bie Borte ber Selbftfcau, bie wohl vom Ginundzwan: gigjahrigen und nicht vom Dreizehnjahrigen gelten follen: "Und fah ich fie enblich in ber Wirflichfeit wieber, farben ploglich all' jene beiligen Gefühle in mir ab, wie Fruhblumen unter faltem Sauch bee Spats froftes. 3d erblicte feine Beilige mehr im Schims mer ihrer Berflarung, nur ein fleines, artiges Dabden in feiner gangen Gewöhnlichkeit. 3ch batte Beinen mogen vor Berbruß; und mein Bahnfinn war verflogen und boch fuger gemefen, ale bie Bahrheit." Bir werben wohl nicht irren, wenn wir annehmen, baß Bichoffe biefes jugenbliche Berhaltniß in einer feiner Rovellen, "Die weiblichen Stufenighre" (querft in ben "Erbeiterungen" von 1813 erfcbies nen), verewigen und bem fpateren Berhaltniß ju feiner Ranny gegenüber ftellen wollte, bas ein vom Blud gefrontes mar und blieb; und ber Lefer wird es uns vielleicht Dant wiffen, wenn wir bie Schilberung jenes erften Berhaltniffes zugleich als Brobe bes Erzählertalente Bichoffe's hier einflechten. Dag bie Schilberung Bahrheit und Dichtung enthalt, verfteht fich von felbit; Bichoffe liebte es, Buge aus feinem Leben in einzelnen feiner Rovellen romantifc gu verarbeiten.

### Mus ben "weiblichen Stufenjahren."

Ich mochte ein Knabe von etwa breizehn Jahren fein, als mich die Mutter von Kopf zu Fuß neu kleisbete und ber Bater fagte: "Guftav, Du folift dies Mal mit mir in die Resteng. Mein Bruder Balsbern hat es schon lange gewunscht, Dich zu sehen."

Wer war froher, als ich! Die Mama reifete bies Mal auch mit. Bir freuten uns Alle ein Bierteljahr voraus auf die Reise. Ich war das einzige lebende Kind meiner Eltern; sie vergnügten sich an meinen kindischen Erwartungen von den Bundern ber Ressidenz.

In ber That, ich hatte genug zu sehen und zu hören in ber Residenz. Das erschien mir ein wahres Leben im Feenmahrchen, alle Tage etwas Neues. Der Rammerdirektor Walbern war ein höchst angenehmer Mann; aber er hatte eine einzige Tochter, einige Jahre junger, als ich, Namens Augustine, die schien mir noch viel angenehmer zu sein, als er. Sie sprang und tanzte unaufhörlich um mich herum, wie ein flüchtiges Lustebild; und ihre erste Frage an mich war: "Gustav, haft Du meine neue Puppe schon gesehen?" Damit nahm sie mich beim Aermel; und ich mußte die Buppe bewundern, beren prächtige Kleider, davon sie, um alle Tage zu wechseln, wohl ein Dutend haben

mochte, bas Bett ber Puppe und beren Tisch und Stuhle. Augustine ließ aber schon am zweiten Tag die Puppe liegen und raumte mir in ihrem kleinen Herzen ten Plat berselben ein. Und ich muß gesteshen, Augustine war auch meine Puppe. Sie fand meine lockigen Haare allerliebst, meine Augen scharsmant; sie lehrte mich tanzen; und ich tafür lehrte sie bafür im Garten kriegen und mit Blumeustecken statt eines Gewehres seuern. Wir waren nie von einauber zu bringen und vom Morgen bis zum Abend in unsaushörlichem Geschwäp und Spiel.

"Hore, Alter," sagte eines Abends beim Nachteffen ber Kammerdireftor zu meinem Bater, "wir haben Beibe hübsche Kinder!" — Bei dem Worte sah ich nach Augustinen, denn ich hatte sie noch nicht darauf angeschen, ob sie hübsch sei. Und wirklich, ihre dunsteln Locken, durch die sich ein einsaches, rosensarbenes Band schlang, das zarte Oval ihres seinen Gesichts, die schwarzen, schelmischzutmuthigen Augen, die rothen, brennenden Lippen, die anmuthige Beweglichkeit ihres ganzen Wesens — Alles schien mir ganz hüdsch zu fein.

"Bapa!" rief Augustine bazwischen mit einem wuns berlich fauerfüßen Gesicht, "wenn ich nur fo schone haare und die Augen hatte, wie Guftav; fie wurden mir gewiß recht wohl stehen." "Alter," fuhr ber Kammerbirektor fort, ohne fich burch die kleine Eitelkeit Augustinens unterbrechen zu lassen, "unsere Freunbschaft muß noch auf Kinder und Kindeskinder forterben. Aus den Beiden foll's ein Baar geben. Man sieht's, die sind für einander bestimmt."

Mein Bater nickte lachelnd und hob fein Beinglas. Die Eltern ftießen an. Ich wußte nicht recht, was der Kammerdirektor mit der Erbschaft hatte sagen wollen, aber Augustine klarte mich mit einer Frage an ihren Bater auf.

"Gelt, Bapachen," rief fie, "Sie meinen, Gustav solle mein Mann werben? D, das ist scharmant. Ich will ihn gewiß recht lieb haben. D, thun Sie's boch, Bapachen. Gelt, Gustav, Du freust Dich auch?"

Es gab am Tifche ein lautes Belachter.,

Den folgenden Tag fpielten wir Mann und Frau. Da mußte nothwendig hochzeit fein, vor der hochzeit schlechterdings die Trauung. Im Garten die von Weinsreben überrankte Laube, vor welcher zwei junge Alazzien standen, die damals in Deutschland noch zu den Seltenheiten gehörten, ward die Kirche, eine grun ansgestrichene hölzerne Gartenbank der Altar, ein Better Augustinens, etwas alter, als wir Beide, der oft zu uns zum Spielen kam, der Priester. Augustine hatte Alles eingerichtet, zwei bleierne Ringe mit rothen und

grünen Glassteinchen gefauft. Die mußten vor dem Altar gewechfelt werden; und damit sie wegen ihrer Größe nicht von unsern kleinen Fingern fielen, wurben fie mit Bandern unterhalb umwickelt.

"Du follteft mir nun auch einen Ruß geben!" fagte Augustine: "Du bift mir boch auch ein ungehobelter Brautigam." Und bamit ftredte fie mir bas rothe Mundchen entgegen. 3ch ward gewiß feuerroth, benn ich erinnere mich, bag ich mich ichamte bes Borwurfe willen. 3ch fußte gang ehrlich ber alten Uebung wegen; Augustine gablte aber brei fur eins. Dann ging's an's Sochzeitsmabl in einer Gartenede, wo Tifch und Stuhle bereit ftanben, Rofinen, Manbeln, Buderbrot und Dilch im fleinen Sausgerathe von Augustinens Buppe, zierlich aufgetragen burch bie Braut felbft. Rach aufgehobener Tafel hatten wir jungen Cheleute ichon ein Rind, nämlich bie Buppe. Augustine mar gang narrifd por Freuben. 3ch mußte bas Rind wiegen; und ich that's gar ehrbar, wie einem Bapa geziemt. - Aber nun war bas Befte von ber Bochzeit vergeffen, ber Zang. Das Rind in ber Biege mochte ichreien; wir tangten. Der Better mar Rus fifant.

Doch wozu hier alle bie kindichen Tanbeleien ergahlen? Genug, brei Bochen flogen mir in ber Ressiblen, vorüber, wie ein Traum. Und als es jum Ab-

ichied ging, gab es Sammer und Bet zwischen Mann und Frau. Denn wir hingen aneinander geklammert, weinend, schreiend, und baten um Gotteswillen, uns nicht zu trennen. Die Eltern lächelten, trofteten und nahmen uns zulest mit ziemlicher Gewalt von einansber, doch mit ber Hoffnung, daß wir einander bald wieder besuchen follten.

Bir reifeten nun eben nicht so balb wieder zur Restibenz, als ich's wünschte. Daheim war Alles leer, tobt und öbe. Zuweisen weinte ich noch heimlich um Augustinen. Und als ich nicht mehr trauerte und mich wieder an das stille Baterhaus und an das stille Dorf und an die stillen Wälber gewöhnte, war mir's doch in allen Winteln nicht recht.

Darum war mir's lieb, daß es balb eine Beransberung gab. Mein Bater namlich that mich in eine benachbarte Stadt in die Schule; ich ward feinem guten Bekannten, dem Herrn Rektor, einem alten, biedern, grundgelehrten Mann, ins Haus und an die Koft gegeben. Meine liebe Mutter weinte bitterlich, als ich abreifete. Sie packte mir meinen Koffer ges prefit voller Wäsche und Kleiber. Ich fand boch eben noch Blatz genug, um den bleiernen Trauring Augus

ftinens zwischen ein paar Gemben zu legen. Die gute Mutter widelte ihn jedoch vorsichtig erft in Papier.

Beim Herrn Rettor behagte mir anfangs bas gelehrte Leben nicht recht, aber bald besto besser bummel mit den Knaben in der Schule. Run gings
rüsig an das Multipliziren, Dividiren, Konjugiren, Exponiren, Extemporiren — barüber ging die Zeit
hin. Beil meine Erziehungsstadt nur drei Meilen von
meinem Geburtsdorf lag, war ich oft genug im Baterhause. Das war alle Mal ein hohes Fest für mich,
wenn ich auch nur einen Tag lang da sein konnte. D
Mutterliebe! D Baterherz! Wie unaussprechlich froh
war ich, so oft ich zur Bühne meiner ersten Kindheitssviele zuruck kam!

Mein herr Reftor war ein Ehrenmann. 3ch hatte ihn lieb, wie einen zweiten Bater. Er schien mir mit seiner Gelehrsamseit ein höheres Wesen. Bielen Umgang hatte er mit ben Burgern ber kleinen Stadt nicht. Er lebte am liebsten unter ben höheren Seistern bes Alterthums und mit seinen Böglingen. Denn, sagte er, bort sehe ich bas Bollendetere; und Ihr traget Alle ben Keim ber Bollendung in Guerem herzen. Biele von Cuch werden mich in meinen hoffnungen täuschen; bo ch in einigen hoffe ich noch auf die Welt zu wirken, wenn ich auch nicht mehr athme unterm himmel.

Run fam ich durch die Borhofe der Grammatif in bas Allerheiligste des weisen Alterthums. Wie ents judten mich homer und Curtius, dann über Alle Plutatch! — Ich hatte Weinen mögen um die große untergegangene Borwelt. Wie erbarmlich schienen mir die Renschen unserer Zeit! In der That noch Barsbaren, denen man die Narben vom Faustrecht und der Leibeigenschaftstette und den Staub der Bollerwans derungen noch gut ansieht. Ich las, ich übersetzte, ich dichtete — ich war selig, wie es der Jüngling durch die-Wissenschaften wird.

Aus den Reisen in die Restdenz ward nun nichts mehr, wiewohl mein Bater sie nach alter Gewohnheit regelmäßig fortsetzte. Ich verlangte darnach nicht. Deine kleine Frau hatte ich rein vergessen; ihren bleiernen Ring hätte ich verloren gehabt, wenn ich ihn nicht mit anderen Spielsachen in eine Schachtel auf die Seite gethan hätte, wo er Jahre lang unberührt lag. Während der Schulserlen macht' ich in Gessellschaft einiger meiner lieben Mitschuler bald Ausenthalt in meinem väterlichen Hause, bald Reisen mit ihnen zu den Ihrigen.

So vergingen bie Jahre. Im neunzehnten hielt mich ber herr Mektor für bie Universität reif; und mein Bater schidte mich bahin. Es war ein bitterer Abschieb. Denn ungern verließ ich ben ehrwurdigen beinrich Bicotte.

Mann, welcher burch Ausbistung meines Geistes ben Grund meiner ganzen inneren Glückfeligkeit gelegt hatte; noch ungerner bas nahe gelegene theure Batershaus, von welchem ich nun um vierzehn Meilen entsfernter leben follte. Erst jest ward mir, was ich da als Kind gehabt, werther und lieber. Ich besuchte noch ein Mal alle meine Spielpläße; und da ich am Tage vor der Abreise einpackte, ließ ich sogar die lange vergessene Schachtel mit dem Spielzeug nicht ganz zuruck. Ich nahm den kleinsten Kram heraus, als Denkmäler und Reliquien meiner verschwundenen Kindsheitswelt, und legte ihn zum Homer und Horaz in meinen Koffer. Augustinens bleierner Ring kam auch dazu.

Ungeachtet ich Berfe machte, in benen ber Mond und die Liebe und Bonne und Sonne mit herzen und Schmerzen ihr häufiges Spiel trieben, machte ber Ring des fleinen Madchens aus der Residenz boch eben keinen sonderlichen Eindruck auf mich. Ich sah lieber nach den Augen holder Jungfrauen, auf die sich mit Ehren ein paar petrarkische Sonette anwenden ließen; aber das geschah noch immer mit Furcht und Bittern. Auch kann ich nicht sagen, daß mich ein Baar von den vielen Augen, die mir oft bligend bez gegneten, jemals zu einer Ode recht begeistert hätten. Und doch zwischen Bandekten und Institutionen und

Kameralwiffenschaften, mit benen ichumich umher trieb, weil mein Bater mich ein Mal als Oberforstrath sehen wollte, sehnte ich mich immer nach etwas Anderem. Ich wußte nicht, was es war, und sand es auch nicht.

Ich war nach brei Jahren, die ich auf ber Universität verlebt hatte, so weit gekommen, daß ich Doctor utriusque juris werben konnte; und ich ward es. Man rieth mir auf eine Professur loszusteuern und Brivatvorlesungen zu halten; mein Bater aber, als Oberförster, kannte keine ehrwürdigere Beamtung im Staat, als die eines Oberforstraths. Darum hatte ich siur mich schon um Anstellung geworben; und burch ben Einssug des Rammerdirektors Balbern ward ich als Referendar in einer Stadt ber Provinz angestellt.

Ehe ich mich auf meinen Boften begab, wollte ich noch meine Eltern besuchen; ich hatte fie ohnehin alle Jahre ein Mal von der Universität aus besucht. Mein Bater schrieb mir, ich sollte mit ihm in der Restdenz zusammentressen, da wurde er nebst der Mutter bei seinem alten Freunde Waldern sein. Ich hatte mich biesem zugleich für weitere Beforberungen zu emvsehlen.

3ch eilte babin. Unterwegs bachte ich wohl auch an Augustinen, aber immer mit einigem Wiberwillen,

als wenn ich mich ber alten Kindereien schämte. Inbeffen wird fle wohl ziemlich aufgewachsen sein, dachte ich; und vielleicht ift fle boch hubsch geworden. Aber verhaßt war mir der Gedanke, daß unsere Eltern vielleicht aus der Kinderei Ernst machen und uns zusammenkuppeln möchten. Denn umsonst schien mir nicht das Zusammentreffen bei Waldern veranstaltet zu sein. Ich schwor: Daraus soll nichts werden. Aber um Stoff zu einem Scherz zu haben, nahm ich den bleiernen Ring mit.

Und ich hielt ben Schwur, aber gewiß gegen meinen Willen. Denn wie ich im Walbern'schen Hause nach ben ersten herzlichen Umarmungen mich recht umssah im Zimmer, stand da noch Jemand zu begrüßen — ein junges Frauenzimmer, schön wie eine Hebe, mit schwarzen, hellen Blicken, in die ich so wenig, als in die Mittagssonne sehen konnte, ohne Gesahr zu lausen, blind zu werden. Ach, ich war's schon! Ich bemerkte nur noch, daß sich die Gestalt mit Erröthen grüßend gegen mich verneigte. Was ich darauf erwiderte, weiß ich wahrhaftig nicht mehr. Ich wünschte mich tausend Meilen weit, um mich nur bestinnen zu können. Und doch hätte ich lieber sterben, als wegsgehen mögen.

Bum Glud retteten mich bie wieberholten Umarsmungen und Fragen meiner Eltern und ihrer Freunde

aus ber Noth; ich mußte antworten; und so kam ich wieder ins Geleise. Ich hörte Waldern zu der reizenden Unbekannten sagen: "Augustine, ist das Nachteffen bereit?" — Weh', dacht' ich, das ist also Augustine? Ich hatte gar nicht den Muth mehr, daran zu denken, daß die Huldgöttin einmal vor Zeiten meine kleine Frau gewesen sei; ein solcher Gedanke stand wie eine Gotteslästerung da.

Es ging also zum Nachtessen. herr Walbern nahm meine Mutter am Arm, mein Vater Frau Walbern; mir blieb Augustine. Ich bot ihr zitternd meinen Arm; sie hatte mir wohl den ihrigen bieten können, benn wahrlich, ich war einer guten Stüte bedürftig. "Mein Gott, wie Sie groß geworden sind; ich hatte sie nicht wieder gekannt!" sagte sie.

"Und ich, und ich —," ftammelte ich, "ich wollte, wir waren noch flein!" Das sagte ich gar weinerlich. Es war wohl bas Albernfte, bas ich hatte erfinden fonnen. Denn welches neunzehnjährige Madchen mochte auch wieder ein kleines Madchen werben?

"Ei, warum wunfchen Gie bas?" fragte fie, wie erftaunt.

"Damals war ich noch fo gludlich, o fo gludlich, wie ich's jest nun boch nicht mehr fein barf und kann." Das flufterte ich ihr wie in einem Seufzer zu und legte meine linke hand auf ihre Linke an meinem Arm. Augustine blieb mir bie Antwort schulbig. Bermuths lich hatte ich wieder eine Albernheit vorgebracht. 3ch schämte mich vor mir felber.

Indeffen war man beim Nachteffen lebhaft und luftig. Ich gewöhnte mich an den Anblid Augustinens. Ich konnte ihr fogar ganz vernünftige Antworten geben. Aber das Effen wollte mir trop aller Bernunft nicht behagen; und je länger ich sie ansah, desto schoner ward sie. Den andern Tag war sie noch schoner und den dritten noch schoner. Es war offenbar Herrei. Ich bereute den Schwur, welchen ich unterwegs allzuvorzeilig im Postwagen gethan hatte, und beschloß ohne Bedenken, ein Mal meineidig zu werden.

Am Abend des vierten Tags traf fich's, ich weiß nicht wie, daß wir Beide allein im Garten mitejnans ber waren. Ich hatte ihr langst schon Etwas fagen mögen und wußte nur eigentlich nicht recht, was auch? Nun kamen wir gegen die Laube von Weinreben; ich fannte sie noch wohl. "D wie groß sind doch die beieden jungen Akazien geworden!" rief ich. "Run schlinsaen sie schon ihre Zweige ineinander!"

"Erinnern Sie fich biefer Baume noch?" fragte Augustine fcuchtern.

"Ronnte ich benn meines Gludes vergeffen?" erwiberte ich. "D wie oft war mein Gebanke hier! Ach, Sie waren wohl oft in biefer Laube, ohne an ben kleinen Guftav gu benten, ber beim Abfchied von Ihnen fo viele Thranen vergoff?"

"Biffen Sie bas?" fragte fie mit leifer, faft fterbenber Stimme.

Wir traten in die Rebenlaube; fie war vom Schatten der Afazien umdämmert. Ich fah mich um. Die ganze Jugendwelt erwachte. Ich fah Augustinen schweigend an. Ach, wie anders Alles nun! Sie senste die Blide zur Erde. Ich nahm ihre hand und rief: "hier war ein Ral die Kirche."

Sie zeigte auf bie grune Gartenbant und lifpelte: "Dort ber Altar. Ich weiß noch Alles."

"Birflich Alles?" fragte ich. "D Augustine, Alles?"

"D Guftav!" ftammelte fle.

Und nun fragten und ftammelten wir nichts mehr, benn unfere Lippen gluhten zusammen. Und als wir wieder genasen, waren wir wie die Rinder und nannten und wieder Du und Augustine und Gustav; und boch war Alles andere und ich gewiß kein ungehobelster Brautigam.

3ch zog ben bleiernen Trauring hervor. "Kennst Du ihn noch, Augustine?" Als sie ihn erblickte, verstärte sich ihr Antlit. Sie nahm ihn, betrachtete ihn lange; ihre Augen wurden naß. "Er ift's!" sagte sie und betrachtete ihn wieder lange mit innigstem Wohl-

gefallen. Dann breitete sie ihre Arme um mich, brudte mich an ihre Bruft, weinte laut und sagte: "Guftav, o Du bist beffer, als ich!" Rachbem fie ruhiger geworben, nahm fie ihren golbenen Ring vom Finger, stedte ihn an meine hand und an die ihrige ben bleiernen. "Den behalte ich!" sagte fie. "Ich bin die Deinige ewig; bist Du ganz mein, Gustav?"

Es versteht sich, was ein zweisundszwanzigichriger Dichter antworten kann, antwortete ich. Bir schworenbei Sonne, Mond und Sternen, bei ber Obers und Unterwelt, einander diesseits und jenseits des Grabes zu lieben und anzugehören. Doch wozu soll ich dies Alles umständlich erzählen? Zeder weiß ja, wie Liebende mit Zeit und Ewigkeit, mit himmel und Erbe zu haushalten psiegen. Die Liebe stellt das von Adam und Eva verlorene Paradies wieder um uns her. Drei Bochen verstoffen in Unschuld und Seligkeit, wie ein Sommernachtstraum. Da ward von der Abreise gesprochen. Lieber himmel, mir war's, als sei ich erft angesommen.

Ich wunderte mich nun über die Unbefangenheit unferer Eitern. Sie hatten boch wohl fehen können, was in uns Beiden vorging. Unfere Augen, die fich überall aufsuchten, unfere Sande, die fich bei jeder Gelegenheit wie Magnete anzogen, unfere Gespräche voll heiliger Myftif — Alles verrieth ja deutlich genug, baß wir jest in vollem Ernft waren, was wir vor zehn Jahren nur gespielt hatten. Und boch siel bem Gerrn Direktor Balbern bei keinem einzigen Abendessen, wie vor zehn Jahren mit erhobenem Glase zu sagen: "Alter, unsere Freundschaft muß auf Kinder und Kindeskinder vererben; die Beiden muffen ein Baar geben!"

Mit Augustine hatte ich nie ben Muth, von formlicher Anwerbung bei ihren Eltern, von Cheversprechungen, von rechtsfraftiger Berlobung, hochzeit und bergleichen prosaischen Accidenzien der Seelenliebe zu reden, die das gemeine burgerliche Leben forbert. Das Alles war uns zu flein, zu entweihend. Wir setten voraus, die Eltern hatten ben Plunder unter fich schon abgethan.

Inzwischen kam bie Abschiedsstunde, ber wir schon brei volle Tage entgegen gejammert hatten. Dein Bater ließ fich nicht langer halten. Am Morgen vor ber Abreise waren wir beiden Liebenden schon vor Sonnenausgang in ber theuern Rebenlaube, um uns noch ein Mal allein zu sprechen und alle unsere Empfindungen zu gestehen. Unter Thranen und Gelübben ward der heilige Bund erneuert. Die Rebenlaube verwandelte sich nun wirklich zur Kirche, die Bant zum Altar. Bir sielen auf unsere Kniee verzweissungevoll, ftreckten betend unsere hande gen himmel und thaten feierliche Busagen. Ich versprach Augustinen,

bas ich in ber heimath fogleich. mit meinem Bater reben, bann wieder in die Residenz zurucksommen und bei ihren Eltern um ihre hand anhalten wollte. Augustine warb, als ich sie meine Bmut, mein balbiges Beib nannte, blutroth. D wie Ichon war sie! Schamshaft verbarg sie ihr reizendes Antlit an meiner Brust und ftammelte nur: "Einziger Gustav!"

So fchieben wir, und noch gefetter, ehrbarer, als ich felbit ermartete.

So weit bie Einschaltung aus ben weiblichen Stufenjahren; und nun jurud ju bem breigehnjahrigen Rnaben.

Ganz vermochte die Spielerei mit Friederife Biegener sein herz nicht auszufüllen, das Gefühl des Berlaffenseins nicht zu vertilgen. Der Berluft des Baters grub sich immer schmerzlicher in seine Seele. Seine Rlagen an den Geist desselben schrieb er nieder; und so entstanden seine ersten poetischen Bersuche. Als Muster zu seinen Bersen dienten ihm Kirchenlieder und des hamburger Nathsherrn Brodes neunbandiges "irdisches Bergnugen in Gott", also gerade nicht das Schlechteste, was ihm in die Hande sallen konnte. Denn sind auch diese frommen Naturbetrachetungen Brodes' außerst langweilig, so bilden sie

boch eben burch ihren Inhalt einen wohlthätigen Gegensatz zu ber Goktiched'schen Schule, in welcher bie Boefie bei ganzlichem Mangel an Stoff zur hohlen Form, zu leerer, klappernder handwerksreimerei geworden war. Ein Dichter im gewöhnlichen Sinn dieses Wortes ist Bichokke seboch nie geworden und konnte er seiner ganzen Raturanlage nach auch nie werden.

Die Berbaltniffe, in benen er fich befant, maren offenbar gang bagu angethan, ein mpftifches Glement in fein Leben ju tragen, gegen bas fein Berftanb freilich fofort und mit Erfolg Opposition machte. Er schildert une in ber Selbftichau ausführlich bie geis fligen Rampfe, benen er fortwahrenb unterlag, und bie ihn aus einem Extrem in bas andere gerrten. Der 3wang, ben Gottesbienft regelmäßig ju besuchen, und ber gefammte religiofe Unterricht, in einem erbarmunge: lofen Einpfropfen bes Ratechismus und einer ungeheuern Denfie von Bibelftellen und Gebeten in gereim: ter und ungereimter Form brachten, wie man bas auch beutigen Tages noch an ber Jugent beobachten fann, gerabe bas Begentheil von bem bervor, mas es bervorbringen follte: es efelte ben Anaben an. Aus ber Rirche fvagierten feine Bebanten auf bie einfamen Infeln ber Robinfonaben, ober machte er Gloffen über bes Bfarrere Geberbenfpiel, ben Faltenwurf feines Talare, bas Berhallen feiner Stimme in ben Rirchge=

wolben u. f. w. Und bas religiofe Schulwiffen lag ale tobter Bortertram in feinem Gedachtniffe aufgefpeichert. Dagegen bachte er grubelnb über bie Urfachen ber Erfcheinungen und bas Befen ber Dinge nach; wenn er aber ermachfene Berfonen feines Saufee barüber fragte, fo bieg. es in ber Regel: "Der liebe Gott hat bas von Ewigfeit ein Dal fo eingerichtet, Du Dummfovf!" - ober man brach in ein unbarme . bergiges Belachter aus. Das machte ihn icheu und verfchloffen. Endlich fant fich ein Anlag, bas Saus ju verlaffen. Im Commer mar fein Schlaffammerlein bie Welt, in bie er fich jurudigog, um feinen Eraumes reien nachzuhängen. Das anderte ber Winter: ein Dfen fehlte, und bas Licht verfagte man ihm ganglich; er mußte im Finftern ju Bette geben. Da vermanbelte er eine ausgehöhlte Rube in eine Lampe und gunbete fle an, wenn Alles ichlief. Aber bie nachtliche Arbeitfamteit marb balb verrathen und bie Erfindung unter einem Borngewitter bes gangen Saufes vernich-Bicoffe fublte, bag er bier nicht mehr galt, tet. ale Roftganger und Dienftburiche, und ging am folgenben Morgen ju Bormund Biegener, ber feine Beschwerben gwar gebulbig anhörte, bann aber ibn troden abwies. Bichotte begab fich fogleich gum Brafidenten bes Dbervormunbichaftsamtes; und biefer, einfichtiger, verfeste ihn in bas Gymnafium ber Alt=

flabt und in bie Bohnung bes Reftor Emeritus biefer Anftalt, bes alten Reichard, eines unermublischen Ueberfetere lateinischer, englischer und banifcher Berfe.

Die Beit jum erften Genuffe bes Abenbmable ber driftlichen Rirche nabte beran. Den Ronfirmanbens unterricht ertheilte Bichoffe ein zu Bietismus und Mpftigismus geneigter Bfarrer, ber fein zugangliches Bemuth in volle Rlammen feste. Der Ronfirmand verfentte fich tief in Die Liebe und Die Leiden bes Belts erlofere und verließ bas Bfarrhaus felten ohne wunds geweinte Augen, ohne Schmerzen ber Reue über feine Sunben. In feinem Stubchen jammerte er auf ben Rnieen um Barmherzigfeit und Onabe und leate uns ter Thranen Belubbe ber Befferung ab. Chriftus ward fein Gebante, fein Borbild, feine Liebe, fein Leben. Simmel und Erbe gerfloffen vor feinem innern Blid in allgegenwartige Gottlichkeit; und was gelebt hatte und noch leben follte, alle Jahrtaufenbe lagen betenb, weinenb, jauchgenb um ben Ehron bes Allers hochften! Mit fcheuer Furcht gitterte ber bem Bang ju bem "beiligen Tifc bes Berrn" entgegen und mantte, ale er ericbienen mar, in tieffter Berfnirichung gur Rirche. Seine Abgefchiebenheit von allen Berwandten, feine gangliche Freundlofigfeit, bas einformige Leben bei Buchern und in ber Schulftube liegen ben vierzehnsährigen Knaben sich immer tiefer in das reizdare Gefühl mystischer Trunkenheit versenken; und mystisch-religiöse Schriften trugen das Ihrige dazu bei. Der "theure heisand" war lange sein alleiniger herzgenöfreund. Aber ein Gegengift hatte sich bereits gestunden und wirkte.

Der alte Reicharb gestattete ibm Gintritt in feine Bibliothet, in welcher ber harthorige Greis vom Morgen bis jum Abend an feinen Arbeiten fag, ja, er gebrauchte ibn bieweilen ale Sanblanger, inbem er ibn einzelne Stellen überfeten ober aus verfahrten Scharteten bie Quinteffeng gieben ließ. Bich offe fcwelgte nach Bergensluft in ber Bibliothet, verfchlang mit Beiß: bunger ohne Bahl und Ordenng Dichter, Aftronomen, Chronifen, Bbilofopben, Reifebeichreibungen, Rirdenhiftorien u. f. w. und ichrieb fich mehrere Banbe Auszuge jusammen. Bei biefem Bielerleilefen, bas oft bie halben Rachte noch in Anspruch nahm, bei biefer ewigen Regeption murbe aber Bichoffe's Berftanb taglich unfelbitftanbiger, und all' fein Biffen gerrann am Enbe in ein Chaos von Ungewißheiten. Immer war er, was bas lette Buch aus ihm gemacht, abwechselnb Denftifer und Atheift, Alchemift, Bolitifer, Boet in allen Gattungen ber Dichtfunft. Allein es ftellte fich noch eine andere Folge heraus: aus bem Myfifer wurde nach und nach ein religiöfer Zweifler

in bem Grade, bag ber fechezehnfahrige Angbe bas Bofitive ber Religion vollftanbig aufgegeben hatte. Satte er ichon im Ronfirmanbenunterricht, ichwelgend in Befühlebewegungen, bie bogmatifchen Begriffe von Dreis einigkeit, Erbfunde, Gnabenwahl u. f. w. ale Etwas. bas ihn nicht berührte, bei Seite gelaffen, fo fant er jest, bag bas Chriftenthum ber Glaube nur eines fleinen Theils der Erbbewohner fei (in der That bekennen fich von 1200 Millionen Menichen, welche unfern Erdball bewohnen mogen, nur 300 Millionen ju biefer Religion), baß felbft biefer Theil in ungablige, einander gegenseitig verdammende Barteien und Geften fich gerfolittern (jene 300 Millionen Chriften gerfallen in nicht weniger als 200 Seften) und bag bie Juden, Die Muhamedaner, Die Sindus u. f. w. eben fo ftola, ale bie Chriften burch angebliche Bunber bie Bottlichfeit ihrer Lehre beweifen. Er erfannte mebr oter weniger flar, bag alle biefe Religionen Grfinbungen herrichfüchtiger Briefter find; aber die letten Folgerungen aus Diefer Erfenntniß hat Bichoffe nie gejogen, er mar und blieb vielmehr fein ganges Leben lang in religiofer Befangenheit. Der Berluft bee barmlofen Blaubens an ber Brangicheibe ber Anaben = und ber Junglingejabte fturate ihn in neue Bermirrungen und Spekulationen; er ward irre an fich und an ber Menschheit und fiel in ein filles Gemuthsleiben, bas er Riemandem entbeckte. Nur bie Mufis, bie er nun bei dem einzigen Altersgenoffen, mit dem er Umgang pflog, einem Chorschüler, lernte, gewährte ihm einigen Troft.

Bie ber Bogel im Rafig febnte er fich nach ans berer Luft und Umgebung, nach Freiheit. Sie warb ibm in Folge eines muthwilligen Schulerftreiches, ben ber beleidigte Lehrer ihm aufchreiben wollte, ber ihn übrigens nicht verübt batte. Er war bereits in ber oberften Rlaffe bes Gymnafiums. Da er ebel genug war, ben Urheber ber Storung nicht zu nennen, fo brobte ibm bie Lebrertonfereng mit ichimpflicher Berweifung vom Symnaftum. Diefe ergriff er als ben Beg gur Univerfitat: aber fie erfolgte nicht. Da ging er jum Bormund, um biefem auseinanber ju fegen, baß er reif fei gur Bochichule und fofort babin abgeben wolle. Aber ber gute Blodengießer meinte : "Univerfitat? Ja, ja! Dafur ichlagt bie Glode mobl nach zwei Jahren noch zu fruh fur Dich;" - und blieb taub bei allen Begenvorftellungen und frurmis fden Bitten.

Der Primaner befann fich turz und befchloß, das von zu laufen. Wohin, das war zu überlegen. Er stellte fich vor die Wandlarte. Nach der Schweiz reichsten die Finanzen nicht. Baiern, das Paradies des Mondthums, stellte ihm ein prächtiges Benediktiners

klofter als Biel bes Strebens vor die Augen; aber jenseits der Donau kannte er Niemand. Sein Blick haftete endlich auf Schwerin, der herzoglichen Restdenz von Medlenburg. Da lebte ein ehemaliger Mitschüler als Hofschauspieler. Jest war sein Entschluß gefaßt. Wie Pestalozzi einst rief: "Ich will Schulmeister werden!" — so rief er: "Ich will Schauspieler werden!" An Reisemitteln sehlte es ihm nicht. Bu dem ersparten Taschengelbe ward ein kleines Darlehn einer seiner Schwestern gelegt, das er behufs einer Ferienzeise empfangen hatte, und frohlich der Bundel geschnallt. Am 22. Januar 1788 verließ er auf einem Riethroß die Geburtsstadt.

Aber ber Hoffchauspieler brach unbarmherzig ben Stab über bie schönen Hoffnungen des Flüchtlings: "Du ein Hoffchauspieler? Was für eine Figur soll man benn aus dem kleinen Mann auf dem Theater schnitzeln? Einen Zettelträger, Lampenputer, Statisten? Du bift für das Alles zu jung!" Er rieth ihm den unbesonnenen Knabenstreich wieder gut zu machen und nach Sause zurüd zu kehren. Daran war aber natürlich nicht zu denken. Ein herr, welcher der Szene bei dem Hoffchauspieler beigewohnt hatte, vermittelte ihm eine Hauslehrerftelle bei dem Hofbuchtrucker Bazenspieler im Genuß unverkummerter Freiheit und eines beinrich Richofte.

bisber nie gefannten freundichaftlichen Ramilienlebens. Dit feinen beiben Boglingen, bie er in Latein, Gefdicte, Geographie u. f. w. unterrichtete, geftaltete fich balb ein inniges Berbaltnif. Um bas Boblwollen bee Batere ju entgelten, übernahm er freiwillig bas Amt bes Korreitors in ber Druderei; und bas neben, einem alten Beburfnig folgenb, bichtete und fdrieb er in Berfen und in Brofg. In ber von einem feiner Cohne 1850 unter bem Titel "Felbblumen" berausgegebenen Bebichtefammlung finbet fich ein Brobuft jenes Jahrs, eine wehmuthige Erinnerung an Ragbeburg. Frieberife icheint ibm gleichgiltig geworben gu fein, bis ein fpaterer Befuch von ber Unis verfitat aus bie Liebe ber Rinber wieber auffrischte. Bicotte batte fogleich nach ber Uebereintunft mit bem Sofbuchbruder bem Bormund feine neue Stellung gemelbet, in ber er verharren wolle, bis bie Glocke jur Univerfitat ichlagen werbe. In Magbeburg mar man jeboch anberer Deinung; man fchrieb brobenbe Briefe; und Bruber Anbreas ericbien felbft in Some: rin, um ben Bluchtling gurud ju führen. Allein bef: fen Borfat war unbeugfam; und man überließ ibn endlich als einen "halsftarrigen Taugenichts" feinem Schickal.

In dieses fand er fich leicht. Der Frühling entfalstete ihm eine Bunderwelt, die er hinter ben Mauern von

Magbeburg nicht fennen gelernt. Außreifen, Seebaber, Befellichaften vertehrten ben Erubfinn fruberer Tage in fonnenklare Beiterfeit und verfohnten ihn mit fich und ber Belt. Aber die Mannigfaltig feit ber Genuffe erwedte ben Durft nach immer mehreren und reicheren. Bon ben umbufchten Ufern bes Schweriner See's foweifte feine Bantafie in unbefannte Fernen; bie Robinfonaben wurden noch ein Dal lebenbig; und Bicotte fparte geizend jeben Bfennig, um nie mittellos ju fein. Da wurde er mit Burgbeim, einem Theaterbireftor, befannt, ber auf Berbung in Schwes Es beburfte meber großer Berebtfamfeit. rin lag. noch vieles Champagners, um Bichoffe ju vermögen, als Theaterbichter und Rorrefponbent nach Brenglau in ber Udermart mitzugeben, wo Burgheim bie Bretter, bie bie Belt bebeuten, aufgeschlagen hatte.

Im November 1788 trennte er sich von seinen 35gs lingen und suhr mit einer tollen Schaar von Briestern und Briesterinnen Welpomenen's und Thalien's den Usern der Ucker zu. Doch dauerte das heitere Einverskändnis mit diesen nicht lange. Isch offe erkannte sie bald als ein Gemengsel arbeitscheuer Gesellen, entslaufener Weiber, ungerathener Sohne, gefallsüchtiger Mädchen, verdorbener Studenten u. s. won dem er sich mit Widerwillen zurückzog. Ihr Intriguen : und Kabalenspiel ekelte ihn an und mehr noch ihre Vertigs

feit, gutherzige Danner ju übertolbeln, romanfüchtige Beiber zu bethoren und Schulben anzuhäufen, Die nie bezahlt werden follten. Bar er gleich felbft im Grunbe genommen nicht viel mehr, als ein verborbener Stu= bent, fo batte er boch einen Kond von Moral und Charafter, ber ihn nicht in ihre leichtfertigen Strubel gerathen ließ. Bielmehr galt er wegen feiner Abfonberung von ben Schaufvielern und weil er, um feine angeborne Lefefucht ju befriedigen, wogu ihm fein Beruf Dufe genug verftattete, alle Bucherfammlungen burchftoberte, bie fich im Stadtden fanden, fur einen jungen wißbegierigen Gelehrten, bem fich namentlich auch eine beitere Offizieregesellschaft öffnete. Dit einem Mitalied berfelben trieb er bas Studium lateinischer Rlaffifer. Die Begeifterung für bas Theater verlor fich nicht. Er veranderte nach Bedurfnig vorhandene Theaterftude, fchrieb felber ( - ju jener Beit verhalls ten eben bie letten Rlange ber fogenannten Sturms und Drangperiobe unferer Literatur, in welcher fich bie größten Genies berfelben ausgetummelt hatten -) ein vaar Saus : und Grausftude, reimte Brolage und Epiloge und forrespondirte unverbroffen mit wohllob: lichen Ragistraten fleiner Stabte, um ihnen ...aur Gesichmadeverebelung ibrer Burgerichaft" Burgbeim's "mufterhafte Darftellungen" au empfehlen.

3m Frühjahr 1789 jog bie Truppe nach gande:

berg an ber Barta, wo fie fich im Sommer endlich auflöf'te. Bichoffe blied in der Stadt zuruck, um sich ernstlich zur Universität vorzubereiten, wozu er sich mit einigen anderen Jünglingen verband. Gegen Oftern 1790 schried er dem Bormund, daß er nun den Ruf der Glode zur Universität höre, und daß er die zu Frankfurt an der Oder beziehen wolle. In Magdeburg, wo man seit zwei Jahren nichts mehr von ihm vernommen, hatte man den "halsstarrigen Taugenichts" im Bagabundenleben untergegangen geglaubt; um so freudiger kündigte ihm der Vormund Ausschnung und Bechsel an.

Mit ber Frucht seiner zweischrigen Irrsahrt — gleichmuthig in Glud und Unglud, das Entbehrliche nicht vermissend, gefällig und gesellig unter Menschen, Jeden nehmend, wie er sich gab, ohne sich auch dem Liebsten ganz hinzugeben — bezog Aschoffe nach Oftern die Universität. Er hatte sich erhoben aus dem Druck, der auf seiner Jugend lastete; er war selbsteständig geworden: die Freiheitsliebe hatte sich in ihm entzündet. Als ihn der Rettor Magnisstus zu Franksturt fragte: "Bas werden Sie studiren?" — da sollte er eine Frage beantworten, die er sich noch gar nicht gestellt hatte. Er antwortete daber: "Erlauben Sie, daß ich einstweilen unter den neun Musen freie Wahl behalte." Berwundert entgegnete der Rettor: "Sie

muffen aber boch einer ber Fakultaten angehören unb können unter ben neun Schwestern mur eine zur rechts mäßigen Frau haben. Das hindert barum nicht, auch ben andern im Borbeigehen ben hof zu machen." Bich offe entschloß sich zur — Theologie, und ersfüllte bamit einen Bunsch seiner Berwandten zu Magsbeburg.

Reben ber "Gottesgelahrtheit" erftredten fich feine Studien jedoch auch auf Jurisprudeng und Philoso= phie, auf Lettere vorzugeweise, und nur ein unüberwindlicher Efel bor Denschenleichnamen hielt ihn ab, fich auch ber Medigin qu wibmen. Obwohl bei ber beterogenen Daffe bes Biffens, bas er fich auf bem "öffentlichen Martiplat ber Gelabrtbeit" faufen wollte. bie Befahr febr nabe lag, feine Rrafte fruchtlos gu gersplittern, fo bielt er biefelben boch jufammen und ließ es fich Ernft fein mit feinen Studien. Bom Morgen bis gum Abend arbeitete er; fein Bimmer lag mit alten und neuen Berfen ber Univerfitatsbibliothet vollgeschichtet, aus welchen er fich über Das, mas er bei einem Brofeffor nicht boren tonnte ober wollte, Auszuge fchrieb. Er mieb alle Berftreuungen und namentlich ben Umgang mit feinen Rommilitonen, beren ganbemannichaften, Ronftantiften . Unitiftens und anberen Orben ihm ale findifche Spielereien galten. Rur feinen wenigen ganbeberger Freunden ichloß

7

er fich naber an. Erft im britten Semefter wurde er burch eine bas Aubitorium zu Thranen rubrenbe Rebe am Grab eines Stubenten in weiteren Stubentenfreis fen bekannt. Und obwohl er nun Bielen auter Kreund und Gelegenbeitevoet murbe, fo gog ibn bies boch nicht in ihre Birbel. Rach wie por blieb er mit bem engen Rreife feiner Auserwählten, Die gleich ihm Die Beit auszufaufen gebachten, ein "Chofolabebruber", wie bie übrigen Studenten bie Stubenfiger nannten. Rur wenige Ausflüge in die Rachbarfchaft, barunter auch einer nach Magbeburg, bei welchem fich bas Band um Bicoffe's und Arieberife Biegener's berg wieber fnupfte, unterbrachen ben wiffenschaftlichen Bette eifer. An ber Stelle wufter Saufgelage ober bes Befuche von Saufern bee Spiele und ber Ungudt eradtten fich bie Freunde zuweilen oft bamit, aus bem Stege reif bramatifirte Sprichworter aufzuführen ober Ergablungen ju erfinden, wobei ber Gipfel ber Runft barin beftand, bag Riemand ben Ausgang ber Ge fdidte porque errieth.

Diesen poetischen Spielereien verbankt bas Berk seine Entstehung, welches Ischofte's Namen zuerft in ganz Deutschland bekannt, um nicht zu sagen berrühmt machte: "Aballino, ber große Bandit", ein Trauerspiel, bas im Jahre 1794 zum ersten Mal und bann noch unzählige Wale im Druck erschien. Es

gehort zu ber Daffe von Raters, Rauber = und Ban= bitenftuden voll graufiger Abentemer, welche Gothe's "Gos bon Berlidingen" unb "Sdiller's "Rauber" ine Dafein gerufen hatten und unterfcheibet fich von benfelben nur burch feinen buhnengerechten Bufdnitt, ber es lange Jahre zu einem Raffenftud machte, fo bag es erft in ben Bwanzigerjahren Diefes Jahrhunderts vollig vom Revertoire verfchwand. In ber Bueignungeichrift ber erften Ausgabe fagt ber Dichter felbft: "Aballino's Sandlungen grangen freilich an bas Abenteuerliche; allein wie reich ift nicht unfer Jahrhundert an größeren Abenteuerlichfeiten! Bollte ber himmel, fie maren Alle fo ebel, ale bie bes Aballino. Rubem weif' ich auf mein Motto aurud: Berhaltniffe beftimmen ben Denfchen!" Begenüber bem Theatervublifum fpricht er fich fo aus: "Das beutsche Barterre ift langft burd unfere neuern Opern baran gewöhnt, nicht etwa bie grobften Abenteuerlichfeiten, fontern ben grobften Unfinn mit Bergnugen ju feben," - ein Urtheil, welches in ber That jeboch nur auf bie Bintel = und fahrenben Theater in feiner vollen Scharfe anwenbbar ift, ba fich auf ben größeren Buhnen Leffing's, Gothe's und Schiller's reformirenber Ginflug bereits febr bemerflich gemacht batte. Auf ben Inhalt bes Trauerfpiels glaus ben wir bei feiner unferer gangen beutigen Befchmacte.

richtung wiberftrebenben Senbeng nicht eingehen gu follen; genug, bag es mit Geraufch über bie Bretter ging, baff es Bichotte einen burch feine folgenben bramatifden Brobuftionen als unbegrunbet erfcheinenben Ruf als Theaterbichter in bem Dagfe machte, baf Bichoffe's Ramen vielfaltig ben Brobuften Anberer als Empfehlung vorgebruckt murbe, worüber er felber febr gereigt fagte: "Bericbiebene literarifche Schleichhandler haben bie Schamlofigfeit gehabt, meinen Ramen ihren Geburten aufzubruden, beren Bater fie felbft zu fein errotheten." Seine Jugendgeburt liebte Bichoffe fo febr, bag er, mas nur ein Lacheln abnothigen fann, fie, ben Sechezigen nabe (1828), noch Sogar ein Bolfebuch wollte man aus verfifigirte. bem Aballino machen; aber bies mar boch meniaftens por 1800!

Aus bem außeren Leben Ifchoffe's verbient noch angeführt zu werben, bag ihm die bamals noch felten gewährte Gunft zu Theil wurde, in den hauslichen Rreits vortrefflicher Familien, felbft in den haustreis der angefehenften Profesoren aufgenommen zu werden.

"So follte man, " fagt er in ber Selbftschau, "billig vermuthen, ich fei ber Gludlichfte unter allen Mufenfohnen auf Erben gewefen. 3ch war's aber nicht, nein, fondern immer noch ber ehemalige "Heim-lichfranke", und mehr, als je. Bergnugungen und

Berfirenungen bienten mir nur wie betäubende Opiate." Und bas Kapitel, in welchem er biefe "heimliche Krantheit" fchilbert, überfchreibt er: "Die alte Qual."

Der Rampf mit jenen Zweifeln über bie wichtigeften Angelegenheiten bes menschlichen Geiftes, welche schon ben Anaben so heftig bewegt hatten, bas war biefe alte, wieder erneuerte Qual. Bir laffen Bichotte selbft reben:

"Sollt' ich nicht hoffen, sie im Geiligthum eines Beisheitstempels, unter ber Aegibe so vieler heroen ber Wissenschaft nun ein Mal zu bestegen? Ich ergriff mit Begier die Wassen, welche sowohl Gottesgelahrtsheit, als Weltgeschichte und Philosophie anboten. Wer in gleichem Berhältniß, wie Menge und Gründlichseit der Kenntniß ober Uebung und Kraft des Urtheilsversmögens zu nehmen, wuchs mir gegenüber Größe und Starte der gespenstischen Gegner."

Man fieht, er burftete nach Bahrheit so zwar, baß fur ihn ber berühmte Ausspruch Leffing's feinen Sinn hatte: Benn Gott mir mit ber einen Sand bie Bahrheit, mit ber andern den Zweifel bote: ich wählte ben Zweifel. — Doch laffen wir ibn fortfahren:

"Umfonst trat zuweilen bes weisen Steinbarts (Obertonfistorialrath und ziemlich namhafter Theolog jener Beit) hellere Theologie als Berfohnerin zwifchen meinen Unglauben und ben gemuthlichen hang nach

jenem Bietismus, ber mir einst wohlgethan hatte. Das vorurtheilelofe Durchforichen ber alt : und neuteftamentlichen Schriften, bie Brufung ihrer zwietrachtigen Ausleger, bie Umgeftaltungen und Berunftaltungen ber Religion burch eine lange Reibe von Rirchenvatern. Rongilien, Bapften, Batriarchen und Reformatoren hatte ben Erfolg, bag ich Alles fallen ließ, was fammts liche driftlichen Seften und Rirchen einander als Irrthum und Regerei vorwarfen. Dann nach Abichalung fammtlicher Dogmen und nach Unterfcheibung ber boben Bebanken Befu von ihrer orientalischen Ginfleidung und vom Sprachgebrauch bes judifchen Bolis. bei welchem er als Lehrer erschienen war, blieb mir nichts übrig, benn was auch im ewigen Bernunfts gefet gottliches Beprage trug. Und es war genug, mich jum Chriften ju machen, aber weber jum Ratholifen ober Griechen, noch jum Lutheraner ober Chriftus bedurfte fur mich feiner Bun-Ralviniften. berthaten ale Burgen feiner Bahrbeit; er felber glangte mir wie Bunber in ber Beltgefchichte, burch fein Denfen, Bandeln und Birfen ein beiliges 3begl vollenbeten Denfchenthums."

Bich offe nahm also die Auftlarung feines Jahrhunderts in fich auf, aber auch nicht mehr. Doch beruhigte fich sein Gemuth nicht so leicht; besonders qualte ibn die Frage, ob die Seele unfterblich fei?

Das Abnen, bie Möglichkeit ober Babricheinlichkeit bes ewigen Dafeins befriedigte ibn nicht; wenigstens wollte er ben Beweis ber Unmöglichfeit ber Bernichtung bes Beifteslebens nach ber Erbe. Blog glauben fonnte und wollte er nicht; allein vorber wiffen? Ueber biefes fein Ringen nach Gewißheit erzählt er folgende darafteriftifche Anefbote. Am 23. Juni 1791 fam unter ben Freunden bas Beibrach auf bas Bieberfehen nach bem Tobe. Bie bie Seele ober ber Beift obne ben Leib existiren und feben fonne, bas bebachten bie ichwarmerischen Junglinge nicht, fonbern fie fcwuren in bochfter Begeifterung, fic wo moglich in ber Sterbeftunde einander fichtbar ju erscheinen! Sie bes flegelten ben Bund mit ihrem eigenen Blute aus ber linten Sand, bas fie aus einem großen Trinfglas mit Baffer vermischt unter Umarmungen ..mit wahrhaft gartlicher Ranibalenluft" bis auf ben letten Tropfen tranten! Raturlich ift Reiner von Allen aus bem Grabe gefommen.

Die Philosophie Rant's hielt Bich offe noch vom Schiffbruch im Meer folder phantastischer Grillen ab. Rant (geboren 1724, gestorben 1804) hatte mit feisner 1781 guerft erschienenen "Rritit ber reinen Bernunft" eben eine neue Beit eröffnet, indem er die Probleme ber Auflarung gum Gegenstande ber philosophischen Kritit machte, indem er die Auftlarung

jur Biffenfchaft und jum Softem erbob. Aber gang flar wurde Bichoffe nie, gum vollen Durchbruch fam es nie mit feiner Bernunft. Auf ben Rath eines Brofeffore horte er gulest feine Bhilosophita mehr, fonbern ftubirte Gefchichte ber Bbilofophie in ben Berten ber Bhilosophen felbft. Aber auch auf biefem Bege gerrann ihm jegliches Bhilofophem in Richts. war bas Refultat feines Forfchens: Scharfung ber alten Folter. Und eben fo wenig, ale bie Theologie und bie Bhilosophie befriedigte ibn bie Rechts : und Befeteswiffenschaft. Das bunte Rlechtwert altromis icher, altbeuticher, altfanonischer und neuphilosophischer Satungen ichien ihm blos gefcaffen, ben Entwickelungegang ber Denfchen ju bemmen; er bemertte, bag ben Juriften bas emige Unrecht ber Denschheit eben fo verächtlich ober verbammlich erscheine, ale ben Theologen bie eigene Bernunft. Indeffen tehrte er gu feis ner felbitgefcaffenen 3bee "bes Beiligen, Bahren und Schonen" jurud und fant in ihr Eroft. Das Urbild biefer menichgeworbenen Dreieinigfeit blieb ibm Chriftus. Ueber biefe "3bee" fam er in feinem Leben nicht hinaus. Roch einer fantaftifchen Grille aus ber letten Beit feiner Studien ift zu erwähnen. Auf einem Spaziergang mit einem Freunde, ber eben fo. wie er, geplagt war von ber Mangelhaftigfeit bes Biffens und von ben "Quglen" bes 3weifels, begegnete ihnen eine Banbe fingender handwerksburschen. "Glaube mir," sagte ber Freund, "Allen Bissensplunder würdlich basür geben, war ich so Einer, wie die da! Jest bin ich zu alt geworden." Die Grille stedte auch Bich offe an; er stimmte betrübt bei und rief: "Zu alt? Das Ding läßt sich aber überlegen." Komisch genug beschwichtigten die Jünglinge ihre Seclenleiden zunächst durch den Genuß von Honigkuchen; und das Resultat der Ueberlegung war bei Bich offe, daß es boch besser wäre, Doktor der Philosophie zu werden, als Schneider oder Schuster.

Und so geschah es benn auch. Im Frühjahr 1792, mit bem Antritt also bes zweiundzwanzigsten Lebenssjahres, machte er bas Doktoren s, sowie bas theolos gische Staatseramen und schied, nachdem er noch in die Maurerloge und in die Sozietät der Wiffenschaften zu Frantfurt an der Ober aufgenommen war, von der Universität mit eben so viel Recht, als Gothe's Fauft, zu seufzen:

habe nun, ach, Bhilofophie, Inrifterei und Mebigin Und leider auch Theologie Durchaus ftubirt mit heißem Bemuh'n. Da fteb' ich nun, ich armer Thor, Und fin so Tiug, als wie zuvor; heiße Magifter, heiße Dottor sogar.

Ein Sahr vor feinem Abgang von ber Univerfitat (1791) batte Afchofte eine Schrift berausgegeben (bie erfte; ber Aballino, obmobl fruber gebichtet, etfchien erft fpater) unter bem Titel: "Schwarmerei und Ergum in Fragmenten, Romanen und Dialogen von Johann von Magbeburg," von welcher 1794 noch ein zweiter Band ericbien. Auf ben Inhalt naber einzugeben, lobnte ber Dube nicht; es genuge bie Bemerfung, bag bie Schrift ein Berfuch ift, burch philofophische Betrachtungen in verschiebener Form feine 3meifel und Selbstqualen ju beffegen. Darum fagt er in ber Borrebe: "Ihr friedlichen, gutmuthigen, ichwarmerifden Seelen, unglüdlich burch Gure Berbaltniffe, gludlich juweilen noch in Guern Traumen, burd Armuth ober Liebe. Berachtung ober Bertanntheit von bee Lebens fconften Freuben geichieben - nehmt bies Buch und lagt es Guern Befå hrten in ber Ginfamfeit fein, wenn 3hr entweber bafibet im ftillen, bunteln Bimmer ober 3hr binaus ine Freie flüchtet. Gure Thranen, Gure Schwermuth ten Menfchen ju verbergen, ober Ihr in ben Dammerungen eines Balbdens Gure Babren abtrodnet." Die eingewebten Gebichte find Erzeugniffe von Bichoffe's idmermutbiger Stimmung, aber unenblich bolgern, für bie fetige Beit und ben gegenwartigen Befchmad vollig ungenießbar. Damals jeboch, als fie ericbienen, murben fic nicht ungene gelesen. Eine Biece bes zweiten Bandes ift auch: "Charlotte Cordan ober bie Rebellion von Calvados. Ein republikanisches Trauerspiel in vier Aften." Es ift in Jamben geschrieben, von unbedeutendem poetischem Werthe, und wird nur als Urfunde der Auffassung der großartigen Weltbewegung-angeführt, beren Zuschauer Ischofte war. Die Cordan ist ihm eine Helbin, Marat ein Ungeheuer sonder Gleichen.

Noch manches Andere hat Bich offe in feinen Studentenjahren geschrieben, was aber der Erwähnung nicht werth ift. Seine schriftstellerische Bedeutenbheit beginnt erft nach Ablauf bes achtgehnten Jahrhunderts.

## Bweiter Abiduitt.

## Banberungen und Berufswahl.

Rach feinem Abgang von ber Universität machte Bich offe einen halbiahrigen Besuch in seiner Baterstadt Magdeburg, wo sein Bormund, Friederikens Bater, und seine Geschwister, längst mit ihm ausgessöhnt, ihn mit offenen Armen empfingen. Bruder Andreas, der ihn einst den "halbstarrigen Taugenichts" genannt, bildete sich nicht wenig darauf ein, daß sein padagogischer Einfluß eigentlich den jetzigen Doktor und Magister zuwegegebracht habe. Diefer konnte sich eines drückenden Gefühles nicht erwehren, als alle die ihn mit Liebkosungen überschütteten, welche in seiner Jugend ihn gemigden oder bei Seite geschosseinrich Richofte.

ben hatten. Die Schrotborfer Baffe, in welcher bae Baterhaus fand, und alle bie Tummelplage feines Rnabenaltere ftimmten ihn wehmuthig und fprachen ihn an, wie Leichname und Leichenfteine. "Die gange Belt bekam Tobtenfarbe," fagt er in ber Selbft: fcau. Bu biefer Stimmung trug wohl auch ber in biefe Beit fallende Bruch mit ber Jugenbgeltebten bei. Wenn wir ben Andeutungen in ben "weiblichen Stufen jahren" folgen, fo mar es vielleicht weni: ger ber Unterschied im Charafter ter Liebenben, ale bie ungefahre Bleichheit bes Altere, welche ben Bruch herbeiführte, indem fie bie Ausficht auf Bereinigung fur die Jungfrau in ju weite Ferne fcob. Gie verheirathete fich mit einem Magbeburger Weinhandler. Da Bichoffe bes Berhaltniffes in ter Selbftichau nur in feinen erften, findlichen Unfangen ermahnt, fo gehörte es ohne Zweifel nicht ju feinen angenehmen Erinnerungen; und ein ehrentes Denkmal bat er in ten "weiblichen Stufenfahren" ber Beliebten eben nicht gefest.

Doch gewöhnte er fich balb an feine Magbeburger und trug die heiterkeit wenigstens jur Schau, die ihm in der That mangelte. Er ließ es fich gefallen, daß Berwandte und Bekannte seinen Aufenthalt durch Feste verschönerten, zu welchen er Lieder über bekannte Melobien dichtete, die man nach bamaliger Gewohnheit bei Tifche fang. Magbeburger Schongeister foloffen fich bem Berfaffer bes "großen Banbiten" (Aballino) an. Den größten Rubm aber erwarb er fich burch feine Brebigten an ber burch ten Tob tes Baftore erledigten St. Ratharinenfirche. Die Zweifel gwar, Die ibn von Jugend auf gequalt, maren weber verftummt, noch geloft: aber auf bie Rangel nahm er nur feine Gefühle mit. "Als Berfundiger emiger Bahrheiten und hoffnungen," fagt er in ber Gelbftichau, "wie fie im Ginflange mit bem Geiftesgesete in une fint, fürchtete ich mich keiner Sunde schuldig, wenn ich fie in jene biblifde Sprache und Borftellungeart bullte, in welcher fie bas Bolf ju erbliden gewohnt mar. Dag es immerhin befremben, wie ich bei meinem Bweifeln ober Unglauben ohne Errothen einen driftlichen Lehrftuhl betreten . mit mabrer Inbrunft beten, mit voller Ueberzeugung von gottlichen Dingen fpreden fonnte. 3ch war fein Beuchler. Man beugt fich ja ju bem Rinbe nieber, welches man emporheben will. Auch Chriftus fprach vielen Borurtheilen unb Anfichten ber Ifraeliten gemäß; auch Baulus trachtete, um Biele zu gewinnen, Allen allerlei zu werben."

Wie man auch über biefe Art Bichoffe's, einen begrundeten Selbftvorwurf zu befeitigen, benten mag: Genug, bamals gefielen feine Predigten fo fehr und fo allgemein, daß man bavon fprach, ihn zum Baftor an St. Ratharinen ju machen. Aber einige ber "Re: chenvater," b. h. ber Pfarrwahlmanner, fanben inn boch ju jung, "man weiß nicht," fagtier, "ob in Gin= . ficht ber Seelforge ober ber Beeferqung ihrer mannbaren Tochter." Diefen Bug lagt er in vielen feiner Rovellen auftreten, fo bag es icheint, er habe fich auf jene Bfarre ernftliche hoffnung gemacht. Er faßte ben Entichluß, fic bem afabemifchen Lehramt zu widmen und fich vorläufig ju Frankfurt als Brivatbogent ju. habilitiren. Dahin ging er zum Winterfemefter (1792) ab, nachdem er von Dagbeburg aus mehrere Ausfluge, namentlich eine Bargreife gemacht hatte. Auf einer Tour nach ber Brubergemeinde Barby batte ibn, ein. Beiden, bag er bem Doftigismus noch nicht entronnen . war, fogar bas Belufte angewandelt, Berrnhuter ju werben. Ein Berrnhuter felbft brachte ihn bavon ab. indem er ibm bie Billfur und ben Gewiffenebefpoties mus im Ramen bes "lieben Beilanbes," ben Aberglauben im Gebrauch bes Loofes, bie Berponung bes Selbftbenkens und bie Scheinheiligkeit ber meiften Bemeinbemitalieber mit ben lebhafteften Karben fcbilberte. Bor ber Abreife nach Frankfurt übergab ihm ber Bor: mund die Selbstverwaltung feines vaterlichen Bermogens. Durch biefes war er nahrungsforgenlos.

An ber Universität Frantfurt bogirte er funf Semester (namlich vom herbft 1792 bis jum Fruhjahr

1795) abwechselnb über Belts und Rirchengeschichte, Raturrecht. Ertade bes neuen Teftamentes. Mefthetit und Moralphilosophie vor einem nicht unbedeutenben Aubitorium, welches Theile burch feinen lebenbigen Bortrag und Theils teshalb angezogen murbe, weil er in mehreren Fachern ber einzige Dozent mar. Bas bie theologischen Borlefungen betrifft, fo befolgte er hier, wie in feinen Dagbeburger Bredigten, bas Schaufelipftem ber Affommobation. "Ich vermied angftlich," fagt er, "ben Gemuthefrieden ber Junglinge burch eigene Zweifel ju erfcuttern ober auch nur bart ju berühren. 3ch wußte als Rranter Die verlorene Befundheit, biefen Frieben ju fchagen. Und ich war und blieb ber vorige Rrante, trug ja noch immer, wie fonft, bie boppelte Ratur in mir, beren eine tie anbere unverfohnlich von fich abstieß, mußte mich ja wohl an bies unheilbare Bermurfniß gewöhnen und ben fcreienben Widerspruch ber Wirklichfeit mit meinen Ibealen wie in luftiger Bergweifelung gelten laffen. Denn ich fonnte boch bas Menschengeschlecht, wie es ein Ral gefchaffen mar, nicht geftalten, wie es fein follte, und ebenfowenig mir bas Rathfel feiner Bestimmung ober feines Dafeins lofen. Go gab ich mich getroft ber, im allgemeinen, mir unbegreiflich bleibenben Gaufelfpiel bes Befens und Scheine Gautelfpieler ju fein, wie Uns

bere, bie es, wie ich, nur nicht gang mit vollem Bewußtsein, wie ich, fein mochten."

Um fich ber metaphyfifchen Selbftqualereien fo viel ale moglich zu entschlagen, ftubirte 3 fchoffe mit gro-Bem Gifer Naturfunde, Finang:, Boligei: und Forft: wefen und bie neuefte Beitgeschichte. Die frangofische Revolution namentlich konnte nicht verfehlen, auch auf ibn ben gewaltigften Ginbrud zu machen. Bir laffen ihn felbft reben: "Die Staateumwälzung Frankreichs hatte bamale ben blutigen Sohepunkt erreicht, auf melchem Guillotinen und Laternenpfahle als ichauerlicher Schmuck fanben. Die Bubligiften Deutschlands, gar altflug, wie immer, aber mit bem Maulforb ber Benfur gehörig verfeben, fchrieen faft überall Beter über bie Rafereien eines bem taufenbjährigen Bagno entfprungenen Stlavenvolfe. Doch biefelben Leute fanben baneben bie mit falter Rabineteflugheit blutig vollftredte volferrechtsmorberifche Berftudelung Bolens gang recht und billig. Und bag ber gute Lafavette, welcher bei Ronigen ein Afpl gefucht hatte, es im ftinfenben Rerfer von Dimus empfangen mußte, ichien ben ehrlichen Beitungeschreibern noch ungemein gnabig. ' 3d, ein Erbfeind aller morglifden Dartt= fcreierei und Erbfreund jebes Unterbrude ten, fab in fammtlichen Greueln Frantreiche nur verzweiflungevolle Rothwehr

einer von hohen Abeligen und-hohen Briestern gertretenen Ration. Meinen Idealen treu, begrüßt' ich in Humen bas Erwachen der Menscheit, eisert' ich in Flugs und Zeitschriften gegen versroftete Borurtheile und macht' ich besonders dem Bolls ner'schen Religionsedift meinen Krieg, jenem roshen Kolbenschlage blinden Kirchenthums gegen die menschliche Bernunft, der noch seit 1788 in ben preußischen Staaten galt. Ich hatte damals jauchzend dem Recht, der Wahrheit und der Freiheit mein Lebehoch vom Gipfel bes Scheiterhaufens gerufen, wenn man mich nur des Marthrerthums gewürdigt has ben wurde."

3fchoffe's literarische Thatigfeit mahrend ber Dozentenjahre ift ein Spiegel seines Studiums und seines innern Lebens. Im Jahre 1793 gab er "Iden zur psychologischen Aesthetif" heraus und in Berbindung mit einigen Freunden die vorzugsweise belletristischen "Frankfurter Ephemeriden für Beltburger." Im Jahre 1794 erschien der (wie wir wissen, schon früher versaste) "Aballino" und ber zweite Band von "Schwarmerei und Traum", politische Fragmente (wie "Freiheit und Gleichheit", "welches sind die wichtigsten Angelegenheiten der Menschet?"), Poesien, Romane und das schon erwähnte

Trauerspiel "Charlotte Corban" enthaltenb; fo wie endlich ber erfte und zweite Theil eines Romans: "Die fowargen Bruber. Gine abenteuerliche Befcichte von D. J. R.", beffen britter und letter Theil erft 1802 ericbien. Diefer Roman gehort zwar in bie-Reibe ber Schauer: und Grausstude, welche bem bas maligen Befchmad bes Bublifums behagten; aber es finden fich in bemfelben bie Ibeen bes Berfaffers über Bolfeverebelung, Fortidritt ber Bilbung, Abfterben bes alten Belttheils u. f. w. Begen revolutionarer und Carbonarifder Ibeen wurde er von mehreren Res gierungen verboten, von ber Lefewelt aber mit um fo größerer Gunft aufgenommen. Dit Ungeftum murbeer gelefen und verschlungen; und ber Rame bes Berfaffere ber "fcmargen Bruber" wurde eben fo miße braucht, wie ber bes Berfaffere bes "Aballino." 3m folgenden Jahre (1795) erfcbienen von Bichoffe ein Luftspiel ober vielmehr eine gelegentlich entftanbene Farce: "Der Freiheitsbaum" und zwei Romane nach Art ber ... fcwargen Bruber" mit folgenben Titeln: "Die Manner ber Rinfterniß. Roman und fein Roman. Gin mobernes Clairobfcure fur Seher und Beidenbeuter. Bom Berfaffer ber "fcmargen Bruber" und: "Runo von Abburg nahm bie Silberlode bes Enthaupteten und marb Berftorer bes heimlichen Behmgerichts; ergablt vom Berfaffer bes.

Aballino." Dieje Romane, fo wie bie übrigen por 1800 gefdriebenen, betrachtete Bicotte felbft als "Studentenfunden:" boch blieben bie "Manner ber Finfterniß," welche er fur eine feiner beften Rleinigfeis ten hielt, lange fein Revoritbuch. Sie find gegen bie Glaubenezwingherrichaft gerichtet, bie ein Boliner organifirt hatte, nachbem Friebriche II. Gpoche ber Tolerang mit biefem Fürften in's Grab gefliegen mar. Auf bie Frage, warum er feinen Ramen nicht vor feine Berte fete, um bei feinen vielen vornehmen Lefern befannt zu werben, antwortete er in einem Briefe aus bem Jahre 1797: '"3ch tenne feine vornehmen Leute, für mich giebt's feine; ich ube alfo bie Bergeltung, ich mag auch nicht von ihnen gefannt fein. Auch arbeite ich nicht, um mir einen Ramen, fonbern um mir ein fleines beimliches Bergnugen ju machen." In ber That gab er ben "Runo von Ruburg" nur auf Anbringen feines Berlegers, "ber ihm ben Rram theuer genug bezahlte," in ben Drud. Bon ben "fdmargen Brubern" fchrieb er fcon im Jahre 1794 an einen Freund: "Ich bereue icon, Danches barin gefdrieben ju haben. 3ch mollte, es eriftirte bies Buch gar nicht ober wenigstens feine ichlechte Balfte nicht. Bas bas größte Unglud aber ift, fo befürcht' ich, baß bas Buch eben burch fein Schlechtes einem Salbtaufent feiner Lefer gefalle. Unter allen Gunbern werben bie Schriftfteller am jungften Tag bas Deifte ju verantworten haben. Ich fann nichts Befferes thun, als buffertig an mein herz zu schlagen und zu rufen: Bas ich geschrieben habe, bas becte zu; was ich noch schreiben werbe, regiere Du!"

Als Beugnif ber Begeifterung fur bie Freiheit, welche bes Junglings herz erfullte, fuhren wir bie folgende Strophe aus feinem 1794 gebichteten Rundgesfang "Die Engel bes Lebens" an:

— — — Es lebe die Freiheit! Der Schöpfer, er hat uns gur Freiheit erforen; Beh dem, der fein göttliches Kleinod verloren! Beg Gold und Juwelen! Rur Baffer und Brot, Rur Freiheit im Leben, nur Freiheit im Tod!

Als ber berüchtigte Staatsminister von Wollsner, ber Chef bes preußischen Schuls und Kirchenswesens, berselbe Belote, ber einen Kant zur Berstumsmelung seiner Berke und zu unwurdiger Selbstverleugenung gezwungen, und ber alle Freiheit bes Denkens unterdrücken wollte, nach Franksurt kam und ber gessammte Professorerberver ber Universität in den submissesten Hulbigungen wetteiserte, verschmähte Asch of te allein, bem gewaltigen Manne seine Auswartung zu machen. Dies mochte wohl mit die Ursache sein, daß ein Gesuch bes Privatbozenten um Ertheilung einer

İ

außerordentlichen Brofeffur vom Ministerium abgewies fen wurde. Wollner fagte, Ifchoffe fei noch zu jung. Da gab biefer feiner Liebe zur Freiheit und seiner angebornen Wanderlust nach und befchloß, ein paar Jahre lang fremde Länder und Bolter zu sehen, um unterdeffen die nothige Alterbreife zu erlangen.

Deutschland, Die Schweiz, Franfreich und Italien waren bie Reifeziele, bie er fich vorftedte. Un einem fconen Maitag bee Jahres 1795 führte ihn bie Boft nach Berlin und von ba über Leipzig, Baireuth, Murnberg und Stuttgart an bie Ufer bes Bobenfees. Bo freundliche Leute, fcone Landschaften, öffentliche Ginrichtungen, Sitten und Buftanbe ibn anzogen, ba verweilte er, ale ber Berfaffer bes "Aballino" ein gern gefebener Gaft. Dun bas Buch ber Belt vor ihm aufgeschlagen lag, bemertte ber Lehrer ber Beisheit bom Ratheber erft feine Unfunde in den taufend gemeinen Dingen bes Lebens. Aber er murbe ein eifris ger Schuler; und inbem er feinen Beift gang ber Birflichfeit gutebrte, ließ er bas unfruchtbare Begriffegeriplittern und Bebantenfpalten fahren und gelangte nach und nach, wenn auch nicht ohne Rudfalle in bas alte Uebel, ju einer feften Gemuthoftimmung und Lebensanficht.

Am 3. September betrat er bei Schaffhausen bie Schweig, bas Land feiner findlichen Borliebe. Als

ber Rheinfall ihm feinen Gruß bonnernt entgegen fang, warf er fich bewegt auf die freie Erbe nieber und fußte fie, wie Baterlandsboben. Sefig und froh burdmanberte er, begunftigt vom freundlichften Berbftwetter, bie Belanbe ber Oftichweig. Den Ginbrud ber aroffartigen Natur ichilbert er une mit folgenden Borten: "Es fam mir vor, ale fei in biefem malerifchen Labyrinth von grunen Bebirgen, blaulichen Stromen, freundlichen Dorfern, Rapellen und Burgtrummern emiger Festing. Der munberhafte Uebersprung von Begenden fanften Ithllenreiges jur fchredhafteften Bilbs niß befturmte mich mit Entfeten und Entzuden. Die Leute, felbit bei Felbarbeiten reinlich, faft fonntaglichgefleibet, gutherzig und einfach, von eigenthumlichen-Sitten und Trachten, gaben mir bas Bilb bes glude feligsten Bolfes. Und wenn ich in ben erhabenen Einoben ber Sochalven zwischen Bolfen, Blumenwiefen und Relfen über ben ganbern ber Denichen mans belte, wie verblich mir ba bie Phamaenpracht ber Bas lafte, ber Runftprunt ber Brieftertempel, bie armfelige Große ber Rationen, biefer verganglichen Dilben bes Ertballe! Da glaubt' ich Gott felber reben ju horen aus ber Majeftat feines Bunberreiche; und ber Uns fichtbare ward mir im Geifte fichtbar, herrlicher, aleihn Mofes im Flammenbufch am Boreb fah!"

Richt minter ale bie Ratur, feffelten bie Gigen-

thumlichkeiten und gefellichaftlichen Buftanbe ber Bewohner biefer Sochlande und Thaler bie Aufmertfam= feit bes Reifenben, ber aus ben beutschen Berhaltniffen bafur gar feinen Daafftab mitgebracht hatte. "Anfange," fagt er, "ergoste mich nur, wie es bei ben meiften Reifenben ber Fall ift, bie Mannigfaltigfeit ber Bauarten, Rationaltrachten, Brauche,, Religionen, Physiognomicen und Mundarten, die von Thal gu Thal andere waren, bann bie grellen Berichiebenheiten ber Bivilifation und Bolfefreiheit in bicht beifammen gelegenen Begirfen. Dft mußt' ich bie findliche Un-. wiffenheit und bie feltsamen Borurtheile ber Landleute belicheln und bann wieder ihren treffenden Mutterwig und Scharffinn in Angelegenheiten bewundern, die in Deutschland ganglich außer bem Gefichtefreis von Bauern und felbst von vielen Stabtern zu liegen pfleg-Die Anhanglichfeit und Treue ber Schweizer unter einander in fremden Landern, wie ihr immermabrender Saber in ben Beimathen find befannt. Das Baterland ift ihnen babei über Alles theuer; ihr Beimweh ift fpruchwörtlich geworden."

Bichoffe lernte jedoch fehr bald ertennen, daß zu jener Beit die politische und burgerliche Freiheit ben meiften Einwohnern ber Schweiz fummerlicher zugesmeffen war, als ben Unterthanen deutscher Fürsten, daß in ben Sauptftabten herren, auf bem Lande aber

Beloten wohnten. "Im Allgemeinen," fagt er in ber Selbftichau, "hatte ich ichon ein freieres Bolt in ben preußischen Staaten gefeben, benn bier in ber Schweig, wo bie große Dehrheit ber Gefammtbevolferung in erblicher Dienftbarfeit von reicheftabtifchen Batrigiaten und Bunftherren eines Sauvtfladtchens lebte ober in trauriger Beiftestnechtschaft eines gebieterifchen Briefterthume." Seine Enttaufdung und feine Beflurzung mar groß. Befonbere efelte ihn bas Treiben gu Maria-Ginfiedeln, tem berüchtigten Ballfahrteort im Ranton Schwbg, an, welches er an bem Tage befuchte, an welchem ber papftliche Runzius bie Firmelung gelebrirte. Bier wie in allen fatholifchen Wegenben ber Schweig fand er neben gablreichen Weften, Rirchenbefuchen, Brogeffionen robe Unwiffenheit, Arbeitescheue und Bettelei; und nachdem bas aus weiten Rreifen aufammengeftromte Bolt vor ben Altaren in ben Staub ber Dummheit niebergefunten war, mache ten Festmable, Saufgelage und Raufereien ben Bes fcluß bes "beiligen Tages."

In ben reformirten Lanbschaften fand Bich offe hoheren Bohlftand, Fleiß, Reinlichkeit und Berftandes-bildung der Einwohner. In einem Dorfe am Burichersfee, Diesem Paradiese- ber nördlichen Schweiz, fand er im Hause eines jungen Landmannes neben Bibel und Gefangbuch Schriften von Ifelin, Bieland, Ros

fer u. A., fant er bie Bequemlichkeit eines großen Bafthofes, eine Lefegefellichaft und ein Liebhabertheas Das lette ber gegebenen Schaufpiele mar Sha= fefveares "Romeo und Julia" gewesen. Ale er bie landliche Darftellerin ber Julia besuchte, fand er fie in Trauer um einen Bruter, ber wegen "politischer Berbrechen" in ber Berbannung lebte; und nun erft erfuhr er, bag bie Bewohner bes gangen ganbes Angehörige ber Stabt Burid und an Rechten armer maren, ale bie eigentlichen Unterthanen ber Gibegenoffen in ten gemeinschaftlichen Bogteien. Außer ben in ben Dorfern unentbehrlichen burften fie feine Gewerbe betreiben und außer ben niedrigften feine Memter beflei-Alle höheren ober einträglicheren Stellen blieben Sohnen ber Stadt vorbehalten; bie Bevolferung bes gangen Rantone biente lebiglich gur Bereicherung von etwa 1500 ftabtifchen Saushaltungen. Das war bas republikanifche Burich! Diefes republikanifche Burich hatte wenige Monate vor 3fchoffe's Anfunft bie Sammlung von Unterschriften fur Burudforberung gus geficherter Freiheiten mit unerhorter Graufamteit beftraft, mit Truppenüberfall, Stockfchlagen, Ginferterungen und Lanbesverweisungen!

Den Winter (von 1795 auf 96) verbrachte 3fchoffe in Burich und Bern. In bem heiteren Leben ber erfteren Stadt wurde er balb beimifch und folof mit

۶.

mehreren jungen Leuten Freundschaften, die nicht ohne bebeutenben Ginfluß auf fein fvateres Leben blieben. Er nennt uns Baul Ufteri, Beinrich Beftaloggi, ben Reformator bes Bolfeunterrichts, Sans Beorg Mageli, ten Bater bes Bolfegefange: bann von alteren Dannern, in beren Abenbgefellichaften er gegogen murbe, ben Bolfefdriftfteller Rafpar Sirgel. ben Philologen Sottinger, ben Befchichtschreiber Leonhard Deifter u. A. Er lernte einen Unterfchieb machen zwischen biefen ale Burger an ben Ungelegenheiten bes Stagtes Theil nehmenben Mannern ber Biffenschaft und ben vom Leben abgewandten, in Bucher : und Schulftaub erfticten Gelehrten jenseits bes Rheins. 3m Rreife biefer Danner lernte er fich burch bas Labyrinth ber volitifden Buftanbe ber Schweig Auch an einen Frangofen, einen Abjutanten bes nachherigen Ronige Louis Philippe, und an Ernft Deloner, ben Berfaffer ber "Briefe aus Baris," folog er fich innig an. Dit Letterem verabrebete er eine Reise nach Baris, Die jedoch erft nach einem mehr =monatlichen Aufenthalt in Bern angetreten wurde. Dbs wohl ibn in biefer fteif ariftofratifchen Stabt bas Les ben gar nicht ansprach, so schloß er boch auch bier einflugreiche Freundschaften: mit bem Brofeffor 3th, bem Rathematifer Tralles, mit Albrecht Range ger und Albrecht Stapfer, fowie mit bem Batrizier von Mutad. Sie fanben fich im "Gottinger Leift," einer geschloffenen Abendgefellichaft, gufammen und erhipten fich manchmal in politischen Diefusfionen, zu welchen bie frangofischen und bie ichweizerischen Berhaltniffe ben Anftog gaben. Der julest genannte Batrigier fprach nur hohnisch von ber "friperie des droits de l'homme (b. h. vom Erdbel ber Menichenrechte)," Bichotte fagt: "bie driftlichen Abels = unb Bunftariftofraten ber bamaligen Schweiz verftanben fich fo aut, wie bas beibnische Athen und Sparta ber Borwelt auf die Runft, bas ihnen untergebene Bolf in bumpfer Berthierung ju bemabren. Sie muften mit gleicher Sorgfalt Unwiffenheit und Armuth bei biefem. wie Renntnig und Reichthum in ihrer Rafte aufrecht au erhalten. Die Sauptftabte öffneten nur ben eigenen Sobnen Bomnaffen, Afabemieen, Bibliothefen und Dufeen, jogen von ihren Thoren allein Lanbstragen bis gur Bebietegrange, legten bas Erfparnig von Staatseinfunften in auswartige Ronbe ober in ben Sara ihrer Schatfammern, futterten ihre eingebornen Kamilien mit reichen Aemtern und Bfrunden ober halfen ihnen im Unglud mit Svenben aus Bunft = unb Armengutern, Familientiften und Ribeicommiffen, Benfionen und anftanbigen Afplen. Außerhalb ber Sauptflabte bingegen blieben Schulen verwaift. Borurtheile begunftigt, Schriften verboten ober unter ftrenger Benfur Seinrid Bidotte.

gehalten, Denkfreiheit im Joch bes Glaubens, hanbels: und Gewerbsfreiheit in Junftfeffeln, Berbindungsftras fen ber Ortichaften unwegfam, Gemeinden von Arsmentaxen und Bettlern belaben und bie Einnahmen bes Landmanns durch mittelbare Abgaben von beffeu unentbehrlichften Bedurfniffen geschwächt."

Eben fo wenig, ale tiefe fcmeigerifchen Berhaltniffe geffelen Bichoffe bie frangofifchen Buftanbe, bie er auf ber noch por Enbe bes Bintere angetretenen Reife nach Baris fennen ju lernen Belegenheit hatte. Elente Dorfer, fable Relber, bie Bauern in Lumben und Solgiduben und amifchen aller Armfeligfeit ba und bort ein prachtiger Balaft mit boben Baumgarten und weitlaufigen Barte, erschienen ihm ale ber widerlichfte Begenfat jur Schweig, ale eine Satyre auf die prablerifde Bezeichnung "la belle France (bas icone Rranfreich)." Es war jur Beit bes Beginne ber Direktorialregirung und ber friegerifchen Laufbahn bes jungen Bonaparte in Italien. In ber Sauptftabt langte er gur Beit ber fommuniftifden Berichmos rung bes Baboeuf an. Das gesellige Leben jog ihn ungemein an, weniger bagegen bas politifche Treiben. fo bag er, wo er nur immer ausweichen fonnte, fich nicht bei ben Belebritaten bes Tage einführen ließ. Seltsamer Beife fant er Befallen an bem ichlefischen Grafen Buftar von Schlabernborf, ber, icon

in ben Sechszigen, in Paris bie ftruppige Rolle eines Diogenes fpielte, übrigens mit allen Berfonen und Berhaltniffen befannt mar. Diefer Sonberling bes einflußte ben jungen Bichoffe balb fehr "Schlabernborf und Baris," fagt biefer, "vernichteten meine Eraumereien vom republifanischen Leben. 3ch hatte fortan eben fo gerne mit Balette und Binfel in ber Sand unter bem Gifenzepter eines The In ben alten Schweizerariftos rannen leben fonnen. fratieen batt' ich nur morfches Kormenwerf gefeben, worin fich ber Gigennut von Ratheberrn und Bauern, Beiftlichen und gaien neben einander eingeniftet biel ten: in Franfreich nun ein bloges Berrbild bes Freiflaats mit Despotismus von Dben und Angrebie von Unten. 3ch fehnte mich balb von Bergen meg aus ber Stadt voll glangenden Glendes und elenden Blanges." Der Braf Schlabernborf hatte fein fonft fo gefundes Urtheil offenbar getrubt. Doch verschlang bie republifanifche Blafirtheit nicht auch die Liebe gur Frei-Es befiel ibn nur ein Beimweb nach ber beit. Schweig, eine fentimentale Stimmung, von ber bie folgente Anfangeftrophe eines Beimwehgebichtes zeugt:

> In den marmor'nen Paläften Marmorbergen nur zu feh'n Bwifchen Mord: und Wollufieften, Ift das Schrecklichke der Web'n.

und mir felbft muß ich es gurnen, Daß ich iboricht Euch verließ, Silberfeen, Silberfirnen, Dich, verlornes Paradies!

Doch wollte er in ber Coweig nicht bleiben, ; fein Riel war Rom. Der Umgang mit bem Ginfiebler Solabernborf hatte feinen Ropf mit allerlei Grillen gefüllt. Er wollte Runftler werben, gulest auch nur Flachmaler ober gar Dorficulmeifter in irgend einem Alventhal bes Glarnerlandchens. Das Schick fal wollte anders, ale er. Er brach von Baris auf und reif'te in einem Buge bie Bern gurud. Sier folog er ben Freundschaftsbund mit Alone Reding pon Schwitz, ber in ben nachften Jahren eine Rolle in ber Befdichte feines Baterlanbes fpielte. fionen in bas Seeland jogen jeboch Bichoffe ein Bechfelfieber zu, welches ihn ein Biertelfahr lang auf's Rranfenlager warf und aller Runft bes Arztes fpottete. Erft ein Schreden beilte ibn plotlich. Um Mitternacht trat einmal bie "rothe Republif", bie auch in unfern Tagen fo vielen Schreden verurfacht bat, in Beftalt einer Matrone mit blutrothem Gewande und blutrothem Tuch um bas Saupt, vor fein Bett und fragte ben zwischen Schlaf und Bachen liegenden Rranten mit hohler Stimme, mas er begehre? Bebe Splbe folug erfcutternb in feine Rerven; und entfest fuhr

er empor. Es war nife die Gattin feines Sauswirths, bie geglaubt hatte, er habe nach Bebienung gelautet; aber von Stund' an war er gefund und trat balb bie Beiterreife nach Chur in Graubundten an. Die reine Luft ber Boben burchflog ibn erquident, wie ein Seelenbab. Er berührte Lugern, Unterwalben und Schwyg, wo er Rebing befuchte, und flieg burch bas Urferenthal die Oberalp hinauf, bem Bag in's Bunbnerland au. Jenfeits berfelben lag ein weiter Abgrund vor ihm in gruner Finfterniß, umgogen von boben Felfenthurmen, Firnenfcnee und fcmargen Schlunden, obe, wie Erummer einer germalmten Belt. Diefe Reife befchreibt er in feiner Novelle "Die Rofe von Di= fentis" in bem Bug bes Generale Loifon nach Graubundten (1799) auf eine fo anschautiche Beife, baß wir glauben, une auch hier unterbrechen und bas betreffenbe Rapitel aus jener Movelle ale Brobe, wie Bichoffe bie Ratur ju ichilbern verftanb, mittheilen au follen.

## Der Bug über bie Dberalp.

Singend trabten bie rührigen heerbanden mit Eroms melgelarm aus bem Borflein Andermatt hervor, wels ches einem verschneiten Steinhaufen glich. Der Bug ging über halbgefrornen Sumpfboden langs dem Ufer

eines irren Baches ju ben Ginoben ber Oberaly binauf. Der Beg marb allmalig fteiler, be Conee ties fer, ber Morgenwind fcneibenber. Der lange, buntle, bewegliche Streifen ber Rriegerotten guf, foneehellen Berghalben, über welche jumeilen bie Gewehre fluch: tige Blige im Sonnenftrahl warfen, fonnte entfernten Buichauern im Thalboben einer emporfriechenben ungebeuern Ricfenfclange gleichen, beren Schuvven bei ieber Bentung bes Rumpfes erglangten. Balb ver-Tolang bas Schaufpiel ein Rebel, ber feinen grauen Schleier um ben Berg legte. Die Solbaten felbft erfdienen fich barin, wie Schattenheere, von einer Bolle in bie antere übergleitenb, mahrenb ihnen ber Reif Sauvt- und Barthaar verfilberte. Rach einigen Stunben manberten fie broben neben einem fleinen Berge fee über eine Brucke von Gis, die fich links an Fels= wante lehnte. Und erft, ale fie bie lette Bobe bes Bergloche erreicht batten, welches Uri und Graubunben icheibet, fechetaufend Rug boch über bem Deere, rollte fich ploglich ber Rebel, wie ein Borhang por ibren Augen auf.

Da ftarrten die erstaunten Rrieger die schauerlichfte aller Einoben an, eine bleiche Wildniß von Schnerund Eisgebirgen, himmelhoch über einander gewälzt, schwarze Rlippen bazwischen und nachtliche Rlufte. Die Nachbarschaft ,tes Nordpolo zeigt fie ben Gronlandafahrern nicht ausgestorbener und entsetlicher. So weit die Blide ichweisten, überall falter, tonloser Beltschlaf. Der Tod schien feinen ewigen Thron hier über ben Ländern ber Sterblichen erbaut zu haben. Das Leichentuch ber Ratur, von Stütmen zertiffen, bedte nur noch burre Gerippe einer ehemaligen Welt; und über bem ungeheuern Leichnam regte sich nichts, als zuweilen eine Wolfe, welche still um eine Felssspise hinschlich. Links schimmerten die Cispyramiden bes hohen Urispalt durch die Lust, wie in ihr zerstoffen, rechts die noch höhern Zinken und hörner des majestätischen Sirmadum. Zwischen den bläulichen, tiefen Gletscherschründen und gewaltigen Trümmern eingestürzter Berge glichen stelenhaften Grabmalern eines seit Jahrhunderten zerstörten Erbballs.

Soldaten und Offiziere machten unwillfurlich halt. Beber ichien von geheimer Furcht überwältigt. Reiner wollte die Geiligfeit des weiten Schweigens durch einen Laut storen. Einzeln zogen fie jenseits des Sees weiter, bis der Feldherr selbst Raft gebot, während er zur Borhut eilte. Diese stand in einiger Entfernung auf dem außersten Grade des Bergjochs in wunderlicher Bewegung, wie von einem unerwarteten Ereignis bestroffen. Die Umriffe der Ariegergestalten zeichneten sich bort scharf auf dem lichten hintergrund des himmels. Einige Soldaten streckten die Arme aus; andere schwans

gen Gewehre, Sute und Tuder. Loifon, neugierig, verdoppelte feine Schritte. Als er auf überschneitem Bergschutt bie Anhohe erklommen hatte, rief ex: "Bas giebt's, Leute?"

"Sierher, General!" fchrieen fie: "Lauberei! Teusfelei! Blendwert, wie fein Menfchenfind je gesehen hat!"

In der That blied der General ebenfalls von Erstaunen gesesselt, als ex die Augen auf einen Nebel richtete, der wenig entsernt von ihm langsam aus der Tiese aufquoll und sich wollig ballte. Denn er gewahrte darin den Schatten seiner Gestalt und um die Schattengestalt, wie sie sich bewegte, eine in sieben Farben brennente Glorie. Raum ertrugen die Augen das Feuer dieses heiligenscheins, welches vom Purpur und Blau durch Lichtgelb zum Roth spielte. Jeder sahfich da selber einzeln, wie er wandelte, verklärt gegensüber im Innern des sammenden Farbenkreises.).

"Bohlan, gute Borbebeutung!" fagte Loifon gu einigen Sauptleuten, welche, neben ihm fiebenb, bie

<sup>7)</sup> Diefe iconen und aberrafchenden Ericheinungen von Strahlenbrechung, "Rebelbilder" genannt, werden bei gunftiger Stellung der Sonne und des Schattenwurfs gegen eine Rebelwolfe auf vielen Bergen der Schweiz gesehen.

wunderhaften Nebelbilder betrachteten: "So wird Jeber von uns in diesem Feldzuge seine eigene Gloriole erobern."

Das Rieberfteigen aus ber Bobe auf ben ichlunf: rigen Schneepfaben warb muhfeliger, ale bas Emporflimmen, und noch gefahrvoller burch Abgrunde, in bie jeber Rebltritt ben Dann binunterreißen fonnte. Links rollten afchgraue Rebelballen über bas Bebirg. Rechts fliegen aus unfichtbaren Tiefen ftarre Bergmaffen auf, bie mit phantaftisch geformten Rulmen, Baden und Binten im oben Aether ausgingen. ein unabsehbares Beer von Gipfeln ber Alven, ein Labyrinth toloffaler Rryftalle. Dier rif fich eine entfetliche Schlucht auf; bie Balfte eines Berges mar barin niebergefahren und verschlungen, mabrent bie andere Balfte noch ihr nadtes Gingeweibe gur Schau Dort flafften gebrochene Gleticher auseinander und entblogten ihre bleichgrunen Bunben bem Tages: lichte. Bon Felswänden hingen Bafferfalle ohne Bewegung, wie glaferne Gaulen in ber Luft. Dalber tiefer Fernen glichen fdwargen Doosfleden auf überichneitem Geftein. Bon Beit ju Beit jog ein bumpfes Drobnen, wie rollenber Donner burch bie Berge. Es ftammte von fturgenben Lauinen, bie fein Auge ents bedte. Furchtsam schauten bie Solbaten auf und fetten ben Marich mit tieferm Schweigen fort, um burch

ihr Getofe nicht die Luft und die überhangenden Schneeund Gismaffen zu erschüttern.

Endlich und endlich aber wichen links und rechts bie Retten ber Bergreiben weiter auseinanber. erften Spuren eines Pflanzenlebens fundigten fich wies ber an: niedrige Alpenerlen, die ihre burren Ruthen aus Schneelagen aufftredten, Alpenfohren, bie ihre am Boben liegenden Zweige mit Radelbufchen fronten. Beiter abwarte wurden bann lange Streifen von Tannenhorften an ben Bebirgehalben neben leeren Bafferrunfen fichtbar, Die ber fcmelgenbe Schnee ober Regen= auffe feit Sahrtaufenben eingefurcht hatten; und noch entfernter brunten folog fich die Ausficht in ein Thalgelande auf ober vielmehr in ein Ret von Thalern, burch bie in einander verschranften Fuße entgegenftehenber Berge gebilbet. Nach einigen Stunden zeigten fich auch ba und bier Schopfungen von menfchlicher Sand: Stege von robbehauenen Baumftammen ober Steinbache über Biegplatten, verfallene Ginhagungen, gerftreute Stallbutten, endlich in noch tieferen Grunben fleine menichliche Bobnungen, balb beifammen. balb weit von einander entlegen, kaum von jenen Stein= bloden unterscheidbar, welche, durch Wolfenbruche und Lauinen, bem verwitterten Gebirg entriffen, auf ben Wiefen lagen.

Nach biefer Abschweifung tehren wir zu unferm Reifenben gurud. Bie in ber Novelle ber Brigabe: general Loifon, fo flieg Bicotte mit flummem Graufen in Die Wiltnig von Selva und Rueras nieber. Er fand im Taveticher Thal unter Rachfommlingen von alten Galen ober Rhatern, bie aus Etrurien gefommen waren und noch in ber flangreichen thuseischen Bunge fprachen, in einem abgeschloffenen Lante, bas von Eurova fo wenig Runbe hatte, als Europa von ihm. In ber Rabe ber alten Abtei Difentis fiebelte er fich, um biefe Urwelt fennen ju lere nen, für einige Tage in ber aus robbehauenen gardenftammen errichteten Sutte eines Landmannes an. von mo er nach Chur, ber Sauvtftabt Graubunbene jog, um ohne Aufenthalt bie Reife nach Mailand und Rloreng fortaufeten. Allein Roffer und Bevack waren noch nicht von Bern angelangt; und biefer Umftanb bestimmte bas Schidfal Bichoffe's.

Genothigt, in Chur zu bleiben, bis fein Gepad nachgekommen, besuchte er ben Dichter Johann Gausbeng von Saliss Seewis und einen Landsmann, ben hochtejahrten Resemann, welcher zuerst dem von Dr. Bahrdt gegründeten Philantropin zu Marschslins, jest der ähnlichen Lehrs und Erziehungsanstalt im Schlosse Reichenau als Direktor vorstand, deren Eigenthumer das haupt des Freistaats, der Standess

prafibent Johann Baptifta von Efcharner mar. In biefer Anftalt hatte bamale ber Bergog von Chartres, ber nachmalige Ronia Louis Bhilippe, ein Afpl gefunden. Sie gablte taum noch funfgebn Schuler. ein Berfall, beffen Schulb bie Barteigerruttung in Graubunden trug. Es bestand eine liberale, Franfreich gu= neigenbe Bartei mit ben baufern Efcharner, Blanta und Bawier an ber Spite und ihr entgegen eine ariftofratifche, Defterreich zugeneigte Bartei, bas weitverzweigte Geschlecht ber Salis an ber Spige. lange bas Reichenquer Ceminar einem Ticharner gehörte, so lange es überhaupt nicht unabhängig von jeber politischen Faftion baftanb, war an ein Gebei= ben nicht zu benten. Defemann, vielfach mit ber patrivtischen, fo nannte fich bie frangofische Partei verflochten, fehnte fich, bie Direttion in andere Banbe gu Bichofte, beffen Auslaffungen über Schulwefen und Boltsergiehung feinen Beifall hatten, fchien ihm ber geeignetfte Mann. Er führte ihn bei'm Stanbesprafibenten ein; Efcharner erbot fich, ihm bas Inflitut eigenthumlich abzutreten. Nachbem 3fchoffe fich einen Ueberblick über alle Berhaltniffe bes Gemis nare erworben und nachbem er auch von ber Salie's fchen Bartei Buficherung bes Beiftanbes erhalten hatte, fam am 9. Dezember 1796 ber Bertrag ju Stanbe, in welchem fich Bichoffe in ofonomifder Begiebung baburch sicherte, daß er ben Standesprästenten mit einem Drittel an Gewinn und Berlust Theil nehmen ließ und für sich im Boraus einen Gehalt von achthundert Gulben ausschied. Dann ordnete er die Einrichtungen des Instituts nach seinem Sinn und ließ Programme nach allen Richtungen ausgehen. So war seine italienische Reise sammt allen Grillen, die er daran geknüpft, zu Wasser geworden; und er stand jest an der Spige der einzigen höheren Lehranstalt des Kantons.

Dit aller Energie und Ausbauer feines Charafters widmete er fich nun bem neuen Berufe. Seine Un: fundigungen batten ben Erfolg, baß nach Berfluß eines Jahres bas Seminar über fiebzig Boglinge aus allen Gegenden Bunbens und ber Schweiz gablte. Das geraumige Schloß Reichenau liegt am Bufammenfluß bes Borber = und hinterrheins, zwei Stunden von Chur, in außerft romantischer Begenb. Biefen unb gardengehölze bedten bie Ufergelande, welche zu ben Dalirer . Runtelfer : und Ralanbaalven anfteigen ; von ber Gartenterraffe aus erblicte man rechts unter Dbftbaumen und Relemanben verschattet bas Dorflein Zas mine, im Sintergrund bie Gutten von Bonabus, weiterbin gegen bie Berge, aus welchen fcmargarau bie Rheinwellen rollen, Die Ruinen ber Burg Rhaguns, und ben Borigont ichloffen die Schneeffrnen bes Gottharb. Ueber bie Ginrichtungen von Reichenau und über feine Erziehungsmethobe laffen wir 3 fchoffe felbft reben :

"Rnaben, auf Rofenbetten vergartelt, liegen gewöhnlich als Greife auf Dornen. Darum leitete ich bie mir Anvertrauten allmalia gum freiwilligen Entbehren und gur Selbstabhartung. Sie follten fich üben, unabhangig von bem ju werben, wovon ber große Saufe abhangig ju fein pflegt. Lehr- und Arbeitoftunden maren nicht unterhaltenbes Sviel, fonbern ernfte Unftrengung und Dlube. Doch weter Fleiß, noch fittsames Betragen murben belohnt ober beehrt. Es ift Berfundigung an ber menschlichen Ratur, fatt in ihr Sinn bes Rechten und Bahren ben Chraeis bes Thiers aufzuweden. Charlatanerie feierlicher Schulprüfungen ward verbannt. Man lernt in ihnen nur ben Berth bes Lehrers, nicht bes Schulers fennen. In ber geraumigen Schloffapelle ward Sonntage bie jugendliche Bemeinde gur Bottesverehrung verfammelt. 3ch betrat bie Rangel und ftellte bie fleinen Ergeb: niffe ber Boche bem Lichte ber Religion gegenüber. baß fich bas Erfahrene jum Beiligungemittel ber fugenbliden Gemuther verwandle."

Das Seminar belaß ein eigenes fleines Theater, auf welchem die Boglinge aus bem Stegreif bramatifirte Sprichworter aufführten. 3fcboffe bielt bies für ein Mittel, Fertigkeit im Ausbruck, Geiftesgegenwart und außerlichen Anftand zu erwerben. Bur Förberung ber Urtheilsfraft, ber Rednergabe und ber fittlichen Selbstbewachung errichtete er ein wöchentliches Sittengericht, in welchem bie Böglinge selbst Richter über sich wurden, sich aus ihrer Mitte Prafibenten und Sefretare ernannten und ihre Klagen oder Bertheidigungen selber vortrugen. Man sieht, er bewegte sich in der von Based ow angebahnten padagogischen Richtung, die in den höheren Unterrichtsanstalten noch lange herrschend blieb, indeß in die Bolksschulen allmälig der Geist Pestalozzi's brang.

Isch offe umfaßte seinen Erzicherberuf mit jener Begeisterung und mit jener Liebe, ohne die er das herz nicht befriedigt. Schön und wahr sagt er: "Ber zum Beruf der Jugendbildung die Weihe aus den händen der Natur empfängt und diesen Beruf bei Unsdank und Berachtung mit Selbstausopferung und Insbrunft lieben kann, dem wird auch der Schulstaub zum heiligenschimmer. Nicht bloß solche Ueberzeus gungen, sondern der bloße Andlick meiner Böglinge spornte mich zur lebendigsten Thätigkeit für sie. Ich in ihnen meine kindliche Verwaistieheit wieder, Gesschöfe, so gut als älternlos, in die Fremde hinaus gethan, wo sie kein Baters und Nutterherz mehr sans den, sondern bloße Aufseher, Lehrmeister, Abwärter.

Deswegen ging ich mit wehmuthiger Liebe an biefe Pflegefohne. Ich bemitleibete in ihnen meine eigene Kindheit, ward willig ihr Bertrauter, ihr Spielgenof, Erfinder ihrer Beluftigungen und Leibesübungen, ihr Begleiter auf allen Begen, ihr Schutgeift, der fie warnte, tröftete, ermunterte."

Afchoffe selbst machte mit ben Böglingen jahrlich Ausstüge in die Bundnerthäler, in schweizerische Landsschaften und in die Ebenen der Lombardei. Docendo diseimus (d. h. durch's Lehren lernen wir). — Diese Sentenz bewährte sich auch an ihm. hatte der gelehrte Dottor und Magister schon bei'm Beginn seiner Reissen seine Unsenntnis in den gemeinen Dingen des Lebens schmerzlich wahrgenommen, so stel ihm jest als Lehrer seine "Unwissendicht im Wissenswürdigsten" noch peinlicher auf das Herz: er wußte weder die Steine am Boden, noch die Gestirne am himmel, noch die Pflanzen des Feldes und Waldes zu nennen. So ward er Schüler mit seinen Schülern, und machte die alte Ersahrung ebenfalls, daß der Erzieher im Umgang mit Kindern mehr von ihnen lernt, als sie von ihm.

Die Anstalt genoß balb eines wohlverdienten Rufs. Jeht erst in einem nicht eng gezogenen Wirtungstreise, in welchem er sich selbstithätig und felbstifandig bewegen konnte, erschlossen sich ihm die Freuden des Dasseins. Bon nun an hieß ihm Leben Wirken; und er

wirfte raftlos und unermubet bie an's Ente feines Lebens. Aber auch bie reichen Gefchafte bes Ergiebers und Lehrers und bie Sorgen fur eine weitlaufige Saushaltung thaten bem in Die Rulle feiner Rraft tretenben ftragen Manne fein Genuge. Ruweilen auch betrat er in ber Stadt Chur bie Rangel; aber entschiebener wendete er fich der Beredelung des vermahrloften Bolfes gu. Bor Allem nahm er fich por, für bas unglaub: lich vermilberte Boltefculmefen bes Lanbes Befferes anzubahnen. Den Buftand beffelben ichilbert er treffend mit folgenden Borten: "Es bestand bafur nicht ein Dal eine eigene Staatebeborbe. Jeber Gemeinde mar anheimgestellt, ju thun, was ihr in diefer Angelegen= beit beliebte. Dem Landmann aber lag blutmenia baran, bag feine Rinder mehr lernten, als fur Saus und Stall nothig fein tonnte, ben Dagnaten in ben Dorfern wenig an befferer Ginficht ber Bauern. Bieler Orten batte man nur Binterschulen, vieler Orten nicht ein Dal diefe. Biebbirten und Sennen genoffen boberen Lobn, benn Schulmeifter. Diefe felbft waren meiftens bildungelofe Menichen. Daber berrichte in ber Mehrheit des Bolfs bei gefundem Menfchenverfand und einer gewiffen Berichmistheit im Tagesverfehr bobenfofer Aberglaube aus Unmiffenheit, gebans fenloses Chriftenthum aus Bewohnheit, robes Treiben aus Bertommen und felbft neben Boblftand Schmus

beinrich Bicotte.

und Aermlichkeit aus träger Unbeholfenheit. Riemand aber bilbet fich mehr auf sein Wissen ein, als ber Unswissende, und glaubt Alles bester zu verstehen, als der Unverständige. Wer hier den Reformator spielen wollte, mußte gar leise und linde auftreten. Denn unter geistig vernachlässigten Menschen zumal in einer Demokratie reicht schon das geringste Geräusch von Reuerung hin, einen Abschen der blinden Menge gegen den Neuerer, nebst dem eisersüchtigen Argwohn der Herrschlussigen gegen den Austlärer in Harnisch zu jagen."

In folden Berhaltniffen ichien ihm bie Berausgabe eines wohlfeilen ober gar nichts foftenben Buchleins, welches ben Schulmeiftern reicheren Lehrstoff und ben Rinbern wenigstens allgemeine Runde vom Wiffense wurdigften geben tonnte, bag zwedmäßigfte Mittel. Er entwarf einen Ratechismus, beffen bogmatischen Theil er porfichtig von ben Defanen approbiren lief. bann als Saupttheil bes Bangen eine Art Beltbeidreibung und fchlieflich eine Befchichte bes Rantons, faßte bas Gange unter bem Titel: "Das neue nutliche Schulbuchlein" jufammen, ließ es auf eigene Roften (1798) au Malans bruden und ichenfte es bem Buchbruder, um es jum mobifeilften Breife auszugeben. Dit Silfe von einflugreichen Freunden murbe bas Buchlein gludlich in bie Schulen gefchmuggelt unb fogar in bie romanische Sprache überfest. Der 3med

Bichoffe's murte vollständig erreicht; ja er erwarb fich baburch großes Anfeben und eine Art von Autoritat. Schon vorber batte er Anfange ju feiner eiges nen Belehrung, bann jum Unterricht im Seminar, bann jum Unterricht bes gangen Bolfs über feine alteren und neueren Schidfale aus hanbichriftlichen und gebruckten Quellen eine Beschichte bes Rantons, bie erfte gufammenbangenbe, ausgearbeitet und (in Burich 1798) unter bem Titel ericheinen laffen: "Die brei ewigen Bunbe im boben Rhatien, eine bifto: rifche Sfige von b. Bicoffe." Das Buch murbe febr gunftig aufgenommen ; es erlebte mehrere Auflagen und Ueberfegungen in's Italienische und Frangofifche und wurde vom Berfaffer in ber Rolge (1817) unter bem veranberten Titel: "Gefchichte bes Freis ftaate ber brei Bunbe im hohen Rhatien", umgearbeitet und erweitert. Bicoffe murbe am 21. Mars 1798 eine eflatante Anerkennung gu Theil: nachbem ihn icon bie Gemeinde Malans in ihr Orteburgerrecht aufgenommen, wurde ihm an biefem Tage bie Schenfung bes Staateburgerrechts verfundigt, eine Babe, bie im Lauf bes gangen Jahrhunderte nur einem Einzigen vor ihm gewährt worben war. Balb barauf lub ibn bie Sauptfladt ein, fein Seminar in ihre Mauern zu verlegen, was er ablebnte, ebenfo wie einen Ruf an Die Univerfitat Frantfurt. Er hatte fich ju 7\*

sehr in die Republik eingelebt, um einem Dienstvershältniffe in der Monarchie noch Geschmad abgewinnen zu können. Auch der Umgang mit Ticharner, Sa-lis dem Dichter, dem Pfarrer Bawier von Chur, Bartels, Resemann und dem französischen Ministerrestenten, welcher auf Solos Reichenau wohnte, hielt ihn fest. Wenn auch die alten Zweisel hie und da wiederkehrten, so waren sie bald verscheucht; er behauptete, was sonst nur dem höheren Alter eigen ist, phislosophischen Gleichmuth und beitere Seelenruhe, mit welcher er den herannahenden Sturmen entgegenging.

Diese Sturme waren politischer Ratur und entesprangen aus ben allgemeinen Zeitverhaltniffen. Wir glauben auch hier aus Aschoffe's Feber eine Schleberung berselben einschalten zu follen, um ihn auch, nachdem wir ihn in zwei Proben als Erzähler und Naturschilberer gesehen, als historischen Darfteller in einer dritten Probe kennen zu lernen. Wir wählen dazu aus ber "Rose von Disentise", welche übershaupt mit historischer Treue und romantischer Anmuth den Kampf in Graubunden malt, das Kapitel, welche überschrieben ift:

## Die Beitverhältniffe.

Am Ausgang bes achtzehnten Jahrhunderts faßen auf ben emobaischen Ahronen nur gar wenige Fürften, durch Erziehung und Schickfal zu ihrem hohen Berufe worgebildet. Die meiften, wenn auch gutmuthig und wohlwollend, hatten als Privatleute taum bei Sausnachbarn besondere Aufmerksamkeit erregt. Die Leitung des Staats überließen sie größtentheils ihren Rabinetsherren, Söflingen, Gewissensäthen, oft noch Schlimmeren, und hießen darum nicht minder die Bielgeliebten oder Bater bes Baterlandes. Einige waren sogar geistesblode oder vollkommen wahnsinnig, wie wie man weiß.

Dabei fühlten fich die Unterthanen fo wohl ober übel, als es Beit und Umftande erlauben mochten. Die obern Stande lebten im Genuß der wohlererbten Borrechte gang behaglich. Ihnen gehörten die ersten Burben und Nemter ohne andere Dube, als daß fie fich gefallen laffen, in Familien, mit alten Stammbaumen wohlversehen, geboren zu werden. Beil fie dem Staate die unwichtigsten Dienste leisteten, belohnte man sie mit den vollwichtigsten Einkunften, wenigstens nicht geringeren, als sich vorzugsweise schone Tänzerinnen und Sängerinnen durch das angeborne Berdienst ihrer Rehlen und Füße zu erfreuen hatten.

Bas man eigentlich bas Bolt zu nennen pflegt, bewahrte man forgfältig in altgewohnter frommer Einfalt und Treue. So arbeitete es nur williger in hertommlicher Dienstbarkeit für bas Wohlfein der Großen, steuerte schweigend Gut und Blut im Frieden, wie im Kriege und ward für Entbehrungen und Leiden in diesem Jammerthal mit künftigen Freuden im Himmel getröstet. Die secsahrenden Mächte trieben als gute Christen Seelenverkauferei und Sklavenhandel, die Landsmächte ohngefähr ähnliches Gewerbe mit ihren getreuen, lieben Unterthanen auf Werdeplätzen oder bei'm Feilsbieten ihrer Truppen an fremde Staaten.

Doch diese alte, gute Beit drobte fahlings ein Ende zu nehmen, als die französische Nation unwirsch ward, weil der Bauer noch immer nicht nach Berheißung Heinrichs IV. an Sonntagen sein Huhn im Topse sand, ja kaum den Tops selbst behielt. In Berzweifslung getrieben, sprengte sie endlich sehr unerwartet ihre Ketten und Bastillen. Sie wollte frei sein und ward nur frech, zertrummerte sogar den Königsthron und errichtete auf einem vom Blute schlüpfrigen Boden das Gebäu einer Republis.

Die Monarchen unseres Welttheils aber, emport über Berletzung bes göttlichen Rechts an ber Bersson eines ihrer königlichen Brüber und Standesgesnoffen, rusteten Rache und Krieg. Nicht so göttlicher Natur hatte mehreren von ihnen bamals bas Bolkers recht geschienen. Sie hatten 3. B. ohne Bebenken bas Leben Polens vernichtet, bes uralten Staats, ihn zersteischt und die Stücke besselben brüberlich als

gute Beute vertheilt. Man fand bies fehr ftaatsklug und billig.

Der Rrieg gegen Frankreich bob an. leifesten Wiberftand ber Nation ward ihr Berftorung von Baris gebroht, und bag man Gals auf bie obe Statte faen werbe. Die jufchauenben Bolfer faben aber mit gerechtem Erftaunen, bag auch bas Unglaub: liche mahr werben, bag ungeübte Beere bie auf Barabeplagen wohlgeübteften und bag unerfahrene Felb: berren bie erfahrenften beffegen fonnen, faben 'mit eigenen Augen, baß Cohne gemeiner Burger und Bauern eben fo glangende Thaten verrichten konnen, als Bringen und herren vom alteften Abel, bag in ber Maffe bes Bolfe offenbar mehr bellfichtige Staatsmanner und geniale Beerführer lebten, ale in ber titel= und amterreichen Region ber wenigen Sochgebornen und bag bie Natur ohne Scheu und Scham vor Menfchenfatungen fich bei Ausspendung ihrer Gaben nicht im Minbeften burch Stammbaume, Orben und Unis formen bestechen laffe. Die Ronige, erschöpft endlich nach langem Rampfe ober übermaltigt, ichloffen nicht ohne bittern Berluft auf einige Jahre ober Monate ihren "ewigen Krieben" mit ber verhaften, aber fiegreichen Republif.

Diefe, burch Baffenglud nicht nur übermachtig, fonbern auch übermuthig, trat fortan felber fogleich

bas heiligthum bes Bollerrechts mit Füßen, beffen Fürsprecherin fie gewesen. Sie umgürtete sich stolz als mit Schlachttrophäen mit Ländern bezwungener Nationen und gab ihnen wohl ben Namen selbstständiger batavischer, zisalpinischer, transpadanischer, ligurischer Freistaaten, aber teine Freiseit von Innen dazu und keine Unabhängigseit von Außen. Ja während sie jenseits des Meeres das ferne Mamelukenzeich am Nil verwüsten ließ, zerstörte sie auch in der Schweiz mit blutiger Faust die Bundes und Eidsgenoffenschaft der altesten Republiken des Belttheils und verwandelte sie in die eine und untheilbare helvetische Republik.

Rur ein einziges bisher bazu gezähltes Landchen im Schoose ber höchften Alpen, Graubunben ober Rhatien, ließen bie französischen Machthaber unverslett bestehen, und boch wohl nicht aus Großmuth und wegen Armuth und Geringfügigfeit des fleinen Gebiets von kaum anderthalb hundert Geviertmeilen. Die Engpässe Bundens gegen Deutsch und Welschland hatten von seher in den Augen der eifersüchtigen Nachsbarmachte hohe Bedeutsamteit gehabt. Für Desterreich wurden sie aber eben jest von besonderer Michtigkeit. Und Frankreich wollte den Frieden mit dem Wiener hose nicht schon wieder gewaltsam brechen, welcher zu Campo Formio vor kaum einem halben Jahre

erft") geschlossen war. Man begnügte sich baber einste weilen staatstlug, bas kleine Bundnervolk zu freiwilliger Bereinigung mit der helvetischen Republik höflich einzuladen.

Die Leute im Gebirg, benen ober wenigstens beren Borftehern es nicht ganz an Renntniß ber Welthandel fehlte, sahen wohl ein, daß fie fich früher oder später entweder mit der Schweiz vereinigen oder wie Benedig und Genua ihrer alten Freiheit auf immer verlustig begeben mußten. Doch weil man den Anschluß als einen freiwilligen forderte, meinten fie, es habe damit keine Eile, er könne einst unter billigen, sogar vortheilhaften Bedingungen stattsinden. Ohnehin war es keine leichte Sache, in einer so wunderlichen Staatseinrichtung wie hier, zu baldiger und besonnener Entsscheidung zu gelangen.

Diefe Einschaltung schilbert bie Lage Graubunbens im Frühjahr und Sommer 1798. Die "wunderliche Staatseinrichtung" bestand barin, daß die geringe Be-völferung, ohnehin durch himmelhohe Bergzüge, durch breierlei Sprachen (Deutsch, Italienisch und Roma-

<sup>\*)</sup> Am 27. Detober 1797.

nisch) und zwei Ronfessionen (bie fatholische und bie reformirte) in fich geschieben, es noch viel mehr burch bie politifche Gestaltung mar. Das gange Land gerfiel in ungefahr breißig fleine, felbftherrliche Republifen, Bochgerichte genannt, Die jebe eigene Berfaffung. Gefete und Rechte batte. Unter fich bingen fie burch brei abgefonberte Bunbe (ben grauen, ben Gottes: haus = und ben Behngerichtenbunb) beren feber wieber fein eigenes Bunbeshaupt und feine eigene Bunbesversammlung befag. Die brei Bunde maren wieber burch Bertrage in einen allgemeinen Bund verflochten und ftellten nach Außen einen Gefammtftaat bar, ber ebenfalls einen gemeinfamen Bunbestag hatte. Die vollziehenbe Gewalt lag in ben Banben ber brei Bunbeshäupter. Aber weder ber Bunbestag, noch bie Regierung hatten große Bollmacht, benn ihre Befchluffe maren ber Genehmigung aller einzelnen Republifen unterworfen, welche nach Stimmenmehr entschieben. In einer folden Organisation mußte naturlich immer Bermirrung, Entzweiung und Raktionegeift zu Saufe fein.

Am 5. Marz 1798 war burch ben Machtspruch bes französischen Direktoriums die helvetische Republik als Einheitsstaat erstanden. Aber nicht ohne Kampf wolleten die einzelnen Länder ihre Souveranität verlieren. Zeboch ohne nationale Einheit, ohne gemeinsame Ober-

leitung, ohne Gintracht ber Regierungen und Bolfer erhob fic Ranton um Ranton gegen ben frangofifchen Rolog: und Ranton um Ranton fiel: Freiburg und Solothurn ohne Schwertftreich, Bern nach furgem Rampf, bie inneren Rantone nach belbenmuthiger Begenwehr, bie eine befferen Begenftanbes murbig gemefen mare, ale ber Aufrechthaltung verrotteter Auftanbe. Bichoffe wollte fich ale Freiwilliger in bie Reihen bes Schwyger ganbfturme ftellen, ben fein Freund Rebing führte. Denn fcon batte er fein Seminar auflofen muffen, weil ber Barteitampf auch Graubunden gerruttete. 3m April hatte bas Boll: giehungebireftorium ter helvetifchen Republif ben Ranton gur Bereinigung mit fich eingelaben; bies mar bie Lofung. Die ariftofratifche Bartei rief bie Defterreicher, die patriotische die Frangofen ju Bilfe; ber Landsturm organistrte fich von Thal zu Thal. Eltern riefen ihre Cohne von Reichenan gurud; bie Lehrer nahmen ihre Entlaffung. In Diefer Bereinfamung fehnte fich Bichoffe in ben Baffenfampf gegen bie .. volferrechtemorberifchen Rauberbataillone Frankreiche", wie er fie nennt. Aber am 25. Juni 1798 antwortete ihm Rebing, bag Alles vorbei fei. Die Schweiz lag größtentheils unter ben Rugen bes Siegere.

In Reichenau wohnte ber frangofische Minifterrt-

fibent Buiot und bielt bie frangofifde Bartei ibre Ronferengen. Bichotte geborte, wie fein ganbemann Refemann, ibr an: er mar mit allen Sauvtern befreundet; und fo warf er fich benn auch, berufelos, wie er nun war, mitten in bie Strudel ber Bolitif. In ber "Rofe von Difentis" fcbilbert er fich felbft unter frembem Namen, wenn er fagt: "3ch war, mas ich mar, von Bergenegrund und ohne Falfd, fein modifcher Bhrasenmacher und Kaseler, ben Mund von allem Seiligen und Ebeln angefüllt, bas Berg von Allem bis auf ben Boben leer, wie bei ber Daffe unferer großen Beichafte: und Staatemanner. 3ch war feiner von ben volitischen Schwindlern, wie man fie beutiges Tages in allen Raffechaufern und Beitungen larmen bort, bie mit ihrer grunen Beiebeit über alles Bestehende ichneidend absvrechen, bie wirklichen Buftanbe nach ihrem Ropf, nicht ihren Ropf nach ber Birflichfeit richten mochten und ichlechterbings mit ihrer firen 3bee eine Rolle fvielen, eine Belebritat werben wollen. bis fie bie borner an ben feften Mauern ber burgerlichen Ordnung abgerannt haben, bie fie fur Scheinwerf balten und bann bintennach wieder ihr Begentheil werben, politifche Binbfahnen, Fürftenschmeichler, ehrfame Bhilifter, eifrige Rirchenganger, fo widerlich wie abgelebte und abgeliebte Rofetten, wenn fie mit Betichmefterei Barabe treiben."

Diefe Schilberung ift in ber That ber Bahrheit gemaß; mit bem tiefften Ernft ber Befinnung, ber wahren Befinnungstuchtigfeit, verband Sichoffe, wenn nicht bie Schlaubeit, boch bie Besonnenbett und bie Einficht bes Diplomaten. Die Freiheit fant ibm über Allem; und in biefer Begiehung verfannte er bie pros vibentielle Miffion ber Frangofen nicht. Abermals in ber "Rofe von Difentis" faat er: "bier baft Du mein politisches Glaubensbekenntnig. 3ch ftelle mich meift auf bie Seite ber Gottesgeißel, nicht weil ich fie liebe, fonbern als Gotteswert ehre. Die Frangofen predigen ben Bolfern wenigstens gefunden Denfchenverftand, wenngleich fie wie Bahnfinnige muthen. Rinder und Truntene reten wenigftens Bahrheit, fagt bas Sprichwort. Der Orfan wirb einft aus: rafen, und eine neue Belt aus bem Soutt bes Mittelaltere auferfteben. 3ch beweine amar bas Leiben unfere Baterlandes; aber es mirb ein freieres, farferes, ebleres auf bem Bege ber Schmergen werben." Und weiter: "Unfer Bergvolf wirb wie manches andere Bolf im Drud ber Dienftbarfeit bie Freiheit inbrunftiger lieben lernen; und wie es jest bie Stride gerriffen bat, in welchen es bon feiner Junter= und Briefterfchaft festgehalten war, wirb es fruh ober fpat auch Frankreiche Gebieterichaft gurud weifen." Und endlich: "Ift ein Dal bas balbe Sundert

ber Landlein und Bolflein zu einem Gangen und in ftarkere Einheit zusammengeschmolzen, bann ftehen fie groß genug, zwar nicht machtig genug, um gegen onsbere Nationen wie die Franzosen auf Beute Jagd zu machen, aber doch das Panier ber Freiheit in fraftiger Fauft selber aufrecht zu halten, und ihren herd und ihre herben gegen fremde Bolse zu schüßen."

Dag Graubunden, wenn es fich nicht an bie Schweiz foloffe, feine Selbftftanbigfeit am Enbe an eine ober bie andere Großmacht verlieren muffe, barüber war auch Bich offe flar. Er ftimmte baber mit Denjenigen überein, welche zwar eine Bereinigung mit Belvetien nicht geraberu ablebnen, aber erft nach Berftellung bes allgemeinen europäischen Friebens verwirt lichen laffen wollten. Bare bies nicht ausführbar, fo follte ber Anfchluß nur unter ber Bedingung gefche ben, bag Bunben von frangofifchen Erupben vericont und in feinem Gigenthum gefichert bleibe. Bichoffe verfaßte eine Flugschrift, um ben Borfdlag in allen Gemeinben zu verbreiten. Run wurde er naturlich ber ariftofratifchen Bartei jum Abicheu, bie, fo lange er fich icheinbar awischen ober über ben Barteien gehal. ten, immer noch gehofft batte, ibn auf ihre Seite gieben au fonnen.

Am 19. Juli 1798 endlich verwarf bie große Dehrs jahl ber Gemeinden unbedingt ben Anschluß an Gel-

vetien. Diese Entscheidung war das Werk der Aristostraten, welche nun ihrer Sache freien Lauf ließen und eine großartige Berfolgung Andersgesinnter einleiteten. Die "Landesverräther" und "Franzosen", wie man jest die Patrioten nannte, waren vor der Buth des fanatissirten Pobels des Lebens nicht mehr sicher und mußten die Flucht ergreisen, darunter der Standesspräsdent Tscharner und der Dickter SalissSeswis, welcher der Partei seiner Familie nicht angeshörte. Ischoffe glaubte sich sicher, und überließ sich harmlos naturgeschichtlichen Studien und Ausstügen, ward aber bald eines Bessern belehrt, als ein Haufe Untervaßer Bauern ihm auflauerte und in's Geheim ein Preis auf seinen Kopf gesetzt wurde. Am 9. August ergriff auch er die Flucht in die Schweiz.

Im Dorfe Ragat, in der Nahe der heilquellen von Pfafers, traf er die übrigen bundischen Fluchtlinge, welche eben beschloffen hatten, bei der helvetischen Regierung in Narau um Schut für die Patrioten Graubundens nachzusuchen. Ticharner und Ischoffe wurden als Bevollmächtigte abgeordnet. Den Eindruck ber Reife nach Narau beschreibt der Lettere mit den Borten: "In Dörfern und Städten verfündeten aufgepfianzte Freiheitsbaume schon in der Ferne die vollendete Bernichtung der alten Ordnungen. Statt des Bortes ""Herr" scholl uns im Gruße ""Burs

ger"" entgegen. Meinungeverwandtichaft galt jest weit mehr, benn Bluteverwandtichaft. Rachbarn febrten fich ben Rucken gu. Bieliahrige Freunde verabs icheuten einember. Sier folges Frobloden und Jubeln ber fiegerischen Bartei, bort verbiffener Ingrimm ber Ueberwaltigten. Und bazwischen umbergiebendes frangoffiches Rriegevolt, herricherifch frech und boch nur Bertzeug frember Willfur jur Bollziehung bes Bolfer-Ueberall bligte bas Schwert ber ftrafenben morbs. Remefis über ben gerbrochenen Rathoftuhlen jener fleinen Großberren, burch beren Uneinigfeit, Starrfinn, Unfunde und Sochmuth bas Schredlichfte jur Reife Benn mir einerseits bie fremben gefommen mar. Schlachthaufen wohlgezüchteten Rauberichaaren glichen, welche fatt einiger Saufer, Lanber und Rationen aus: plunderten, konnt' es mir anberseits ju einigem Trofte gereichen, bag fie, bie num Alles gertraten, Alles gerriffen, auch bie Retten mehrhundertjabriger Beiftes: und Leibestnechtschaft brachen."

Narau, die fleine vormals bernische Munizipalstadt, wimmelte von zahllosen Beamten, Deputationen, franszössischen Kommissarien, Generalen, Soldaten und Offizieren, unter welchen Afchoffe manchem alten Bestannten begegnete. Das Bollziehungedirestorium der Republik konnte sedoch einstweilen nur hoffnungen geben. Ticharner konnte sich in das neue, den Ans

blid ber Befchaftsanarchie bietenbe Treiben nicht fin= ben, übertrug baber am 22. August feine Bollmachten auf Bichoffe und reifte ab. Diefer bewegte fich mit Leichtigfeit in feiner neuen Stellung, obgleich feine Aufgabe eine ber schwierigften war. Er follte ben patriotifchen Gemeinden und Familien in Bunben Sicherheit bes Gigenthums und ber Berfon, follte fogar theilweife Ginverleibung ber fdeweizerifch gefinnten Bemeinden in die belvetische Republit bewirten, ohne baß Frankreich mit Baffengewalt einschreiten wollte ober bie belvetifche Regierung tonnte. Daber begnugte er fich vorläufig, für bie verbannten Batrioten bas helvetifche Burgerrecht zu forbern, und that bies in einer fo einbringlichen Borftellung, bag bie gefetgebenbe Berfamms lung unter Bewilligung bes Begebrens erflarte, bie Batrioten Bunbens batten fich um bie Republit verbient gemacht, und bag fie bem Berfaffer bie Chre ' ber Sigung und bes Bruberfuffes erwies.

Die Regierung ber helvetischen Republik lag nicht auf Rosen gebettet; ohnmächtig, weber geachtet, noch gefürchtet, ftand sie, einzig von Frankreichs Arm geshalten, aufrecht. Im September verlegte sie ihren Sit nach Luzern. Isch okke folgte babin. Rangger, Minister bes Innern, Albrecht Stapfer, Minister ber Biffenschaften, Cafar Friedrich Laharve, Direktor, Baul Ufteri, Senator, u. A. waren seine heinrich Bisotte.

Freunde. In ihrem, fo wie in Beftaloggie und bes Briefters Thabbaus Dullers Umgang murbe es ihm fo wohl, als bies im Sturm jener Tage nur immer fein fonnte. Lebensfrob genoß er bie Gegenwart und ward Beltmann; ohne feine politische Aufgabe aus bem Auge ju verlieren. In ber "Rofe von Difentis" fpricht er von fich- mit folgenben Worten: "Ich weiß nicht, woher er ben ewigen Frohmuth nimmt. Er ift jung , wiffenschaftlich gebilbet, beliebt und gefucht, lebt aber außerft eingeschrankt, faft atmlich, ob wegen Dangel an Ditteln ober aus Grundfat, ift fcwer zu errathen. 3ch glaube, er ift eine Doppelgestalt, in feinem Innern ber fcreienbe Gegenfat bes Meugern. Benes lagt er felten burch= bliden; ich weiß nicht, ob er bie Denfchen brunftiger lieben ober verachten mag. Er ift Divlomat von eigener Ratur, ber Opfer bringt und keines verlangt, beim= lich weinen, öffentlich lachen fann, frommer Schwarmer in feinem Innern, glatter Weltmann von Außen, wie ein Spiegel bie Karben nach ben Umgebungen wechselnb. in fich aber ftarr, talt und fprobe, wie bas Spiegelglas."

Bir werben fogleich feben, bag bies Portrait nicht ju fehr schmeichelt. Die Nachrichten aus Graubunden wurden täglich trauriger; jeder Brief war ein Nothschrei. Ein Bundestag von Ilang hatte das Bergvolf gu ben

Baffen gerufen. Bom Rrifvalt und Lufmanier follte fich ber gandfturm wie eine Lauine berabmalgen bis Chur. wo über ben Lugienfteig ber ber öfterreichische General Muffenberg mit feinen Truppen erscheinen follte. Ein Rriegerath mar ber Trager bes ariftofratischen Terrorismus: mehr als fünfhundert Ramilien batte er in Die Rlucht getrieben. Diefe Flüchtlinge lebten ohne Subfiftenzmittel, in ber verzweifeltften Lage. Sie befturmten ihren Agenten in Lugern, bem machfenben Elend Schranten gu fegen; Biele famen felbft gu ihm. Bas tonnte Bichoffe thun? Das Benige, mas er von Reichenau mit fich genommen, ging rafch zur Reige. Er verfaufte baber, mas er von literarifchen Arbeiten befaß, an Buchhandler ober nahm Borfchuffe auf Berfe, bie er noch liefern wollte. Indeg er feine Sabe mit bem Unaffic theilte. lebte er felbft außerft faralich: ein Glas Baffer fein Fruhftud, trodenes Brot fein Abenbeffen. Auf feine Bitte bewilligten ber große Rath und ber Senat trop bes flaglichen Finanzzustanbes ber Republit am 23. Oftober ben Klüchtlingen eine Staate: unterftugung. Die erschütternbe Danfrebe, welche er im Saal ber Gefetgeber hielt, wurde mit ber Ehre ber Situng und bes Bruberfuffes und mit offiziel ler Berbreitung burch ben Druck, in Bunben aber mit Burgerrechteverluft und formlicher Nechtung belohnt. Sein Name wurde an ben Galgen gefchlagen, auf feinen Ropf ein Breis von hunbert Dutasten gefest.

Der Kortgang bes Rampfe in Graubunben fallt auferhalb bes Bereichs biefer Schrift. Dir bemerten nur, bag noch im Oftober General Auffenbera bas Land befest und baburch jebe Berbindung ber Batrios ten ihrem Agenten in Lugern abgeschnitten hatte, ber beshalb feine Diffion einftweilen fur beenbet anfah. Rach Ausbruch bes Rriegs zwischen ber zweiten Roalis tion und ber frangofifchen Republit fauberte Daffena im Rebruar 1799 Bunben von ben Defterreichern. Die provisorische Regierung ju Chur bewerkkelligte bie Bereinigung mit ber helvetischen Republit und rief bie Fluchtlinge gurud. Auch Bicoffe murbe wieber in fein Burgerrecht eingefest; aber bas Schichigl führte ibn nicht mehr nach Graubunben gurud. Am 2. Dos vember 1798 batte ibn fein Kreund Stapfer in feinem Ministerium angestellt. Damit hatte feine verfonliche Theilnabme an ber belvetischen Revolution begonnen. bie wir im folgenden Ravitel ausführlich ichilbern merben.

Bei'm Schluß biefes Kapitels haben wir nur noch einen Blid auf die literarische Birksamkeit Bichoffes während bes Beitraums von beinahe fieben Jahren, ben es umfaßt, gurud ju werfen.

Bon ben Schriften, bie er als Privatbogent ju

Frankfurt berausgegeben, haben wir bereits gefprochen. Es find ber zweite Band von "Schwarmerei und Traum". ber "Aballino", bie "Ibeen gur pfpchologischen Aefthetif", bie "Ephemeriben", bie "fcmargen Bruber", ber "Freiheitsbaum", Die "Manner ber Finfterniß" und "Runo von Ryburg." Auch von bem "Schulbuchlein" und ber Geschichte Graubunbens mar bie Rebe. 3m Jahr 1796 ericbien: "Stephan Bathori, Ronig von Bolen. Ein biftorifcheromantifches Gemalbe vom Berfaffer ber fcmargen Bruber;" in Baireuth und in Burich ein erftes und lettes heft "Salomonischer Rådite." Bon ben Schriften, welche er 1798 um ber Roth ber Bunbner Flüchtlinge willen erscheinen ließ, fagt er felbft: "Es war Reifes und Unreifes, Schaufpiele, Ueberfetungen, Romane, bavon fcwerlich fonft Jemand erfahren haben murbe." Bu ihnen gehoren "Graf Monalbeschi ober Mannerbund und Beibermuth, Trauerfpiel in funf Aufzugen vom Berfaffer bes Aballino", welches icon 1789 über bie Bret: ter gegangen mar; "Julius von Saffen, Trauerfviel vom Berfaffer bee Aballino" und "bie Bauberin Sibonia, Schaufpiel in vier Aften von S. Bicotte."

## Pritter Abschnitt.

## Theilnahme an der helvetischen Revolution.

Bich offes Freunde in ber helvetischen Regierung wunschten ihn in beren Dienst zu ziehen. Bis sich eine passenbe Stelle sinden wurde, machte ihn Stapfer zum Direktor einer Art bureau d'esprit public (Abtheilung bes öffentlichen Geistes). "Die Aufgabe bestände", sagte Stapfer, "einerseits darin, unsere Regierung von intellettuellen und industriellen Bedurfnissen, überhaupt vom Rulturzustand, sowie von Anzahl und Art brauchbarer, talentvoller Manner in sammtlichen Kantonen zu unterrichten. Andrerseits sind Mittel zu suchen, die Bolterschaften der Schweiz über die Beitverhaltnisse auszuklaren, sie für das gemeinsame

Baterland zu beleben und die politische Einigung ber Kantone durch eine moralische aller Krafte zu ftarken." Dabei ficherte ihm ber Minifter eine freie, unabhängige Birksamkeit zu. Bichoffe willigte nach einigem Bogern ein.

Ueberzeugt, daß die Wiedergeburt des Bolfegeiftes nicht in offiziellen Formen und Wegen gefchehen konne, fuchte er vorerft Bereine und die Preffe zu ors ganifiren.

١

Die achtungswurdigften und fenntnifreichften Glie ber bes Bolte in allen Rantonen follten vereinigt werben, um in ber lange verfaumten Daffe ber Ration geiftige Selbsthatigfeit ju weden. Die Bereine follten aber nur eine gemeinnütige Tenbeng haben und fich entschieben vom politischen Bebiete fern halten. Sie follten ben Ramen einer vaterlanbifden ober Die meiften literarischen Gefellschaft führen. ber in Luzern anwesenden helvetischen Rotabilitäten billigten ben Blan; und Bichoffe machte fich an's Bert. Er grundete vorerft eine literarifche Gefellichaft bes Rantone Lugern, ließ bie von ihm entworfenen Statuten berfelben im Drud verbreiten. Als 3wed waren bezeichnet: Beforberung bes ichweizerifchen Bemeinfinns, Auftlarung bes Bolfs über öffentliche Angelegenheiten, Belebung bes Runft : und Gewerboffeis Bes; ale Mittel: Beits und Flugfchriften und offents

liche Borlefungen über gemeinnütige Gegenftanbe, Breisfragen, Befanntmachung ber tuchtigften Runftler, Sandwerter, Landwirthe, u. f. w., und Briefwechfel famintlicher Rantonegefellichaften nebft gegenfeitiger Dittheilung ihrer Arbeiten. Schon am 22. Dezember 1798 bielt die Lugerner Rantonsgefellicaft, faft funfgig Ditglieber ftart, ihre erfte Sigung; Brafibent war Paul Ufteri, Schriftfuhrer Bichoffe. Die offentlichen Sigungen wiberholten fich wochentlich : und bas Befentliche ber Berhandlungen wurde im Drud mitgetheilt. Die 3bee fand balb allgemeinen Antlang: in Burich, Bafel, Bern u. f. w., fogar in Schwy entftanden abnliche Gefellichaften. Die Fernhaltung politischer Gegenftanbe war bamals ein Bebot ber Rothe wendigfeit, und beweift, welch' richtigen Tatt Bichoffe befaß. Selbft bie erbittertften Beaner ber neuen Staate: ordnung wußten ber Anftalt feinen Borwurf zu machen; und fo hat fie fich burch alle Sturme ber Beit binburd erhalten. Aus ber Schopfung Bicottes etwuchs bie beute noch beftebenbe fcweigerische gemeinnutige Befellicaft.

Bas die Breffe betrifft, so bestand bereits ein von ber Regierung herausgegebenes und von Bestaloggi redigirtes Bolfsblatt, das aber den verständlichen Bolfston nicht zu treffen verstand. Bichoffe war der Anssich, ein achtes Bolfsblatt burfe tein Regies

rung borgan, fondern muffe unabhangig fein; es muffe Sprache, Big und fatprifche Laune ber fcweize: ' rifden Landleute annehmen, Alles und Jebes in fleine Geschichten fleiben, fogar auf grobem Bapier mit rothem Titel und grobem Drud ericbeinen. Dit Reujahr 1799 gab er ein Bochenblatt heraus unter bem Titel: "Der aufrichtige und wohlerfahrene Soweigerbote", welcher nach feiner Art einfaltige lich erzählt, mas fich im lieben Baterlante gugetragen, und was außerbem bie flugen Leute und bie Marren in ber Belt thun." Das Blatt hatte einen außerorbent: lichen Erfolg und fant in allen helvetifchen Bauen eine Berbreitung, wie bis babin noch feine Reitung. Die Reinde ber Freiheit faben in ihm eine fürchterliche Baffe gegen fich und ergoffen ihren gangen Born auf ben Berfaffer; fie nannten ihn einen verlaufenen Breugen, einen Erbfeind ber Ordnung, einen Jafobiner, einen Erzrevolutionar u. begl. Auch ahmten fie in Oppofitioneblattern bie Form und ben Ton bes "Schweigerboten" nach. Sie machten fein fonberliches Glud bamit, murben aber nichtsbeftoweniger bald von ihrem Dranger erloft.

Als nehmlich nach wieber ausgebrochenem Rriege zwischen Defterreich ober vielmehr ber zweiten Roalition und Frankreich ber Erzherzog Rarl nach bem fiegereichen Treffen von Stockach im Marz 1799 über ben

Rhein gegangen war', glaubten bie Ariftofratie unb ber Rlerus ber Schweiz ben Tag ber Reftauration und ber Rache gefommen. Sie erregten Aufftanbe gegen bie belvetische Regierung und bie Frangofen in Lugern, im Berner Dberlande, in Uri, Schwig, Lugano, Difentis u. f. w. Es wurde gur Unterbrudung berfelben bie Anwendung von Baffengewalt und bie Absendung von Brofonfuln nothwendig. Das Direttorium ernannte am 14. Dai 3fcoffe gum Regie rungs-Rommiffar mit außerorbentlichen Bollmachten in Unterwalben, um "burch weise und fraftvolle Borfehrungen ben Gefeten gehörige Achtung ju verschaffen, ben Duth ber Batrioten zu unterftugen und baburch ben Uebelgefinnten jebe hoffnung ju benehmen, jemals aum Biel ibrer Unternehmungen au gelangen." man einen neuen Ausbruch bes Aufftanbes befürchtete, fo mußte er icon am folgenben Tage abreifen. Der .. Brafibent bes Direftoriums (Labarpe) rief ihm nach: "Wort nun mit Boeffe und Sentimentalitat! Sier gilt's Ernft. Sanbeln Sie mit unerschutterlicher Reftigfeit!"

Und fo handelte Bichoffe. Die Aufgabe mar nicht klein; es galt, "ber Anarchie eines fraftigen Bergvolkes perfonlich entgegen zu treten, eines Bolkes, beffen Aufruhr, beffen Kampf und Unglud noch erft vor kaum acht Monaten nicht nur ber Schweiz, sonbern bem gesittetern Europa einen Schrei bes Entsehens und Mitleibs express hatte." Er sah voraus, bas Lorbern ba nicht zu ernten seien, und bestimmte sich die Rolle des Arztes, der statt Bunden zu schlagen Bunden heilt. Es war die edelste Auffassung der ihm gewordenen Misson.

Bei Stansstaab betrat er-bas-Ufer Unterwalbens, bas er vor einigen Jahren als ein Elpsium kennen gelernt hatte. Jest war es zerstört. Ueberall begegneten ihm die Denkmale des Aufruhrs und des ihm gefolgten Mordbrands, an der Stelle freundlicher Bohnungen Schutt- und Aschenhügel, über welchen durre Aeste halbverkohlter Obstbaume hingen, erst hie und da Anfange neuer Bauten. Ein Schutt aufraumender Mann, bei dem Isch offe, das Schickfal des Bolks beklagend, stehen blieb, antwortete zu seinem Entstehen: "Herr, waren auch zwei Mal mehr Menschen um's Leben gekommen; hätten die Franzosen uns nur nicht häuser und Ställe verbrannt!"

Bichoffe, um sich über die ihm ganzlich unbefannten Berhaltnisse bes Landes zu unterrichten, berief
fogleich die Statthalter und Richter der Gemeinden
zu sich nach Stans, dem Hauptort. Er erblickte heillose Unordnung in der Administration, das Bolt seit
dem in Blut und Flammen getilgten Aufstand durch
Plunderungen, Auswanderungen und Truppenzüge in
dumpfer Berzweislung, die Gefängnisse gefüllt. Eine

volle Racht ging er gerichtliche Berhoraften und Urstheile burch.

"Armuth und Unwiffenheit, Berhartung ber Dentund Gemutheart in Banben weltlichen und geiftlichen Berfommens hatte fich von jeher in ben Unterwalbnern mit ichlauer Gigenfucht und muthigem Eros gepaart, und frommes Rirchenthum mit Sittenrobheit wohl vertragen. Unter priefterlicher Obbut mar Unterricht ber Schuljugend langft verwahrloft, und burch unbeholfene Befetgebung langft eine Rechtsungleichheit ber Landleute eingeführt, woburch gegenfeitige Diggunft und Ralte gemein werben mußten. Die gefetliche Bflicht, bag jebe Familie fur verarmte Berwanbte gu forgen habe, hatte in ben untern Boltsflaffen neben arbeiteideuem Dubiagebn Leichtfinn, Bettelei und Chen ohne Mittel, Beib und Rinder gu nabren, vermehrt. Dann hatte Liebe ber alten Freiheit, Stolg auf Thaten ber Altvorbern, auf eigne Tapferfeit und vermeinte Sicherheit amifchen See und Bebirg, mehr aber noch blinde Buverficht auf Beiftand ber munberthatigen Mutter Gottes, Glaube an Unverwundbar: feit im Rampf fur bie Religion, wie von frommen Schwarmern ober bezahlten Aufwieglern verheißen mar, gur Emporung gegen bie belvetifche Staateverfaffung verleitet, welche nicht lange guvor ohne Biberfant, wenn auch ungern angenommen worben war.

Manner und Beiber, unfehlbaren Siegs gewärtig, hatten fich tolltuhn in's Gefecht gegen Schauens burgs friegsgeübteres Geer geworfen, beffen Stärfe und Größe bie Gesammtbevölkerung bes Ländchens übertras."

Die Unterbrudung biefes Aufruhre mar am 9. Seps tember 1798 erfolgt. Die allgemeine Roth in feinem Befolge hatte bas Berlangen nach Rache erzeugt. Rach bem Eintritt bes Ergherzogs Rarl in Die Schweig hatte ein verwegener Broletarier, ber Bunbel: Dagi, im Bebirge an ber Urnergrange Rotten Ungufriebener gefammelt und bewaffnet, benen fortwahrend junge Leute guftromten, welche fich ber Truppenaushebung für ben belvetischen Rriegebienft entziehen wollten. Bunbel-Magi brobte jeder Gemeinde, bie fich ihm wiberfegen murbe, mit Morb und Brand. Der Ginmarich waabtlanbischer Truppen gerftreute jeboch bie Saufen ; und wer fich nicht geflüchtet hatte, war ber unerbittlichen Strenge ber belvetifden Beamten anbeimges fallen. Bich offe mar unwilliger über biefe, ale über bie Ausgeburten bes religiofen Kanatismus ober bes irregeführten Freiheitegefühle. Richt Barteiwuth wollte er berrichen laffen, fondern Bute ohne Schmache, Strenge ohne Graufamfeit, Billigfeit ohne Billfur. Das Bertrauen bes Landes mußte er fich balb gu erwerben, indem er biejenigen, welche por bas Rrieges

:

gericht ju Stapperempl gefchleppt werben follten, mehr ale breifig an ber Rabl, gurud behielt, verbangte Tobesftrafe in gezwungenen Kriegsbienft verwandelte, Die Freilaffung von funfgebn ale Beifeln nach Bafel Beführten bewirfte und bie Befangenen nach und nach einzeln, querft bie Familienvater, entließ. Dit jebem dieser Leute unterhielt er fich vertraulich wie ein Freund, ber fie retten wolle, und machte fie baburch ju feinen Bunbesgenoffen. Da er mit wohlberechneter Rlugheit auch ber Belt- und Rloftergeiftlichfeit ehrerbietig entgegentam, mas ibm befonders bie Buneigung ber einflugreichen Rapuginer erwarb, fo gelang es ibm in ber That, binnen wenigen Bochen Rube und Drb= nung wiederherzuftellen. Und wenn fich auch bei'm Unruden ber öfterreichischen Armee gegen bas benachbarte Uri, welches bie belvetifche Regierung gur Bers ... legung ihres Siges nach Bern veranlagt hatte, noch Meutereigelufte regten, fo murben biefelben ohne Dube, oft burch einen Scherz erftidt. Go ließ Afchoffe einft einige politischen Beiber, welche ihre Ungebulb nach bem Unblid faiferlicher Eruppen nicht bemeiftern fonnten und mit bitteren Worten bie feige Schlaffbeit ber Ranner verhöhnten, auf ben Marttplat ju Stans aufammentreiben und ihnen ihre Ablieferung an Die öfterreichischen Borpoften anfundigen. Da ichlugen unter bem Belachter ber umftebenben Bolfsmenge bie

öfterreichischen Sympathieen der Schönen ploglich und laut in's Gegentheil um; und Ischoffe entließ sie mit dieser Lektion. Eine alte ländliche Sappho, die mit ihren poetischen Produkten den Aufruhr geschürt hatte, begnadigte er ebenfalls, nachdem sie sich zur Anstimmung eines Loblieds auf die helvetische Republik herbei gelassen. Das Lächerliche erschien ihm als das beste heilmittel für Leute, welche gänzliches Schweigen über ihr Treiben zu frecheren Schritten gezeitzt, strengere Züchtigung aber zu Marthrern gemacht haben wurde.

Bicotte war unermublich thatig. "Ich fige taglich," fdrieb er an Refemann, "bald am Schreibtifch, balb au Bferbe, balb in ber Rathoftube, bore Berichte, gebe Befehle, muftere Truppen, bin fogar mehr benn eine Racht in Rleibern auf bem Bett gelegen, wahrend Schildmachen meine ju jeber Stunde offenen Thuren buten mußten. Freilich, wie jeber Staatsmann, hab' ich nur fehr negatives Berbienft; ich fann fein Bolfeglud erschaffen, blog beffen Ber: hinderung hie und ba abwehren, bas Uebrige muß ich ben Leuten überlaffen, felbft ju thun. Richt bie Afchen= und Grabhugel Unterwaldens, nicht bie Fluche ober Thranen ber Roth rauben mir zuweilen Die Luft. Aber wenn ich täglich bie Urfachen bavon vor Augen habe, Diefe nadte Brutalitat ber Leibenfchaften, Diefe gesehlich bewirkte Berbummung im gemeinen Bolte, diesen ruchlosen Bandalismus französischer Helben, diese irreligiöse Frommigkeit, diese Berschmähung des Alleingöttlichen in der Menschheit — ja, dann thut's mir weh in der Bruft."

Raberen Umgang pflog Bichoffe faft nur mit bem Pfarrer Joseph Bunfinger von Stans, einem aufgeklarten, patriotischen und wohlwollenden Manne, mit welchem er vor Jahren in Redings Hause ben Freundschaftsbund geschloffen, und mit Pestalozzi, welcher sein Waisenhaus in Stans leitete. Mit diesem, der auf Aeußerlichkeiten nicht den geringsten Werth legte, der sie auf eine unfluge Weise vernachlässigte, ging zur Zeit, als Ifchoffe in Stans ankam, Riemand um; man hielt ihn für einen gutmuthigen Halbnarren. Ischoffe ging absichtlich öfters Arm in Arm mit ihm spazieren; aber alle Sorgfalt, die er auf sein Aeußeres verwendete, war exfolglos. Der Sonderling ließ sich nicht mehr andern.

Unterbeffen hatte ber ofterreichische General Sobe (ein geborner Schweizer, von Richterewhl am Buricher See) am 15. Mai Graubunden ben Franzosen wieder entriffen; die Defterreicher waren in das Thal von Schwyz niedergestiegen und ftanden an ben Granz-warken von Uri, welches General Lecourbe vertheibigte. Ein falsches Gerucht von einer Riederlage

ber Franzosen und vom Anmarich ber Defterreicher verbreitete in Unterwalben allgemeine Berwirrung; man schlug die Freiheitsbaume nieder und wahlte Deputationen an bas faiserliche Sauptquartier; Manner und Beiber schleppten ihre Sabe vor ber Raubsucht der Soldatesta in die Berge; Bestalvzzi entließ seine Baisen aus ber Anstalt von Stans. Der Larm endete jedoch febr geschwind.

Am 2. Juni jedoch ging Bichoffe von Bern ber Befehl gu, Anftalten gegen bas weitere Borbringen bes Feindes ju treffen, und bie Bebirgepaffe vom Balbstätterfee bis jum Brunig und Saslithal ju vertheidigen. Da bas Land entwaffnet war, fo fonnte 3fcbtfte nichts thun. Um 8. Juni lagerte indeffen Beneral Loifon, nun wirflich aus Uri vertrieben, mit feinen Salbbrigaben in Unterwalben ein. neue Roth in bem erschöpften gandchen. Ge fehlte an Rahrungemitteln und Bohnungen; tas Baifenhaus in Stans ward zum Militarfpital eingerichtet. 3fch offe hatte alle Sande voll zu thun. Endlich wurden von Luzern Nahrungemittel herbeigeschafft; und Die Golbaten theilten fie mitleidig mit ben hungernden Bewohnern bes Landes. 3fch offe brachte es babin, baf Loifon die ftrengfte Mannegucht einführte, fo baß Ausschweifungen und Erpreffungen bes Militare nicht mehr vorfamen.

Beinrich Bichoffe.

Den General fdilberte er ale einen wiffenfchaftlich gebildeten, befferen Befinnungen nicht verschloffenen Mann, mit bem er balb in ein freundschaftliches Berbaltniß trat. Nur in Ginem Bunft lagen fie Anfangs immer im Streit: flagte Bichotte über Bugellofigfeit ber Soldaten, fo flagte Loifon über ichlechte Behandlung berfelben burch bie Bauern, wobei ihm folgender Borfall ale Sauptargument biente. Gin Rorporal murte mit Briefen nach Sarnen gefdict, und ließ fich burch bie einsame Gegent von Ennet: moos von einem Landmanne geleiten. Balb gefellten fich brei Andere bingu und erschlugen, ohne ein Wort au fagen, ben Solbaten meuchlings mit ber Art, plunderten alle Bier ben Leichnam, fielen auf bie Rnice, beteten fur ben Ermorbeten funf Ave-Darias und Baterunfer, icharrten ibn ein und ftifteten aus bem Raub einige Seelmeffen für ibn!

Mit wie gewaltiger Entruftung, fagt 3 fc offe, ber General immer diefer fanatischen Grausamkeit gedacht, so habe doch er selbst oft ohne Noth und Nuten Blut vergießen laffen, so z. B., als er auf einem Spazierzitt zur Treib, einem Birthshaus und Landungsplat am Bierwalbstättersee, dem schwyzerischen Dorfe Brunznen gegenüber, einige Granaten in das öfterreichische Lager hinter Brunnen werfen ließ, um zu 2 schoffes Bergnügen eine Kanonade zu veranlaffen. Auch wollte

bieser nicht begreifen, bag um ber Beforberung eines Offiziers willen ein zwecklofes Gefecht engagirt wurde, beffen ganzer Erfolg in Erbeutung einiger schlechten Rahne und kleineren Felbstuden bestand.

Die Bersuche ber Defterreicher, über bas Gebirge von Uri nach Unterwalden zu bringen, blieben erfolgslos. Am 29. Juli gerieth ein Generalmajor auf sehr brollige Weise in Gefangenschaft. Um bei einem Ueberssalle bie Bewegungen ber Truppen besser zu überschauen, war er auf eine Höhe ber seelisberger Alpen gestiegen, auf bem naffen, schlüpfrigen Boben aber (es war ein Regentag) ausgeglitten, gefallen und ben entgegenzgesehten Abhang hinunter zu den Kußen zweier Franzosen gerollt, die ihm den Degen abnahmen.

Am 13. August vertrieben die Franzosen die Desterreicher wieder aus Uri und raumten Unterwalden.
3 fcoffe ließ nun, welche Barnungen man ihm auch
entgegenhalten mochte, die Baffen und Kriegsbedurf:
nisse des Kantons von Luzern zurudbringen und organisite zum Schutz der öffentlichen Ordnung Landwehren, die er unter Bezirkskommandanten stellte.
Er täuschte sich in seinem Bertrauen nicht; das Bolt,
ber Ruhe bedurftig, machte keinen Risbrauch von seiner Wiederbewassnung. Ja später, im September, als
Loison vor dem heranstürmenden Suwarow sich
nach Unterwalden zuruckzog, nahm man seine Truppen,

obwohl Isch offe nicht mehr im Kanton fich befand, als Freunde auf; und die Landwehren besetzten gesmeinschaftlich mit ihnen die Paffe gegen Uri. "Ils nous appellent leurs amis et ils viennent au devant de tout co que je souhaite (Sie nennen und Freunde und kommen jedem meiner Wunsche zuvor)," schrieb der erstaunte und gerührte Loison an Ischoffe.

Auch Schwy war im August von ben Frangofen wieber genommen worben. Beil bie Bauern im Krubjahr bei'm Anmarich ber Defterreicher bie frangofische Befatung überfallen, jum Theil ermorbet und ber Rriegsfaffen beraubt hatten, fo galt jest fein Erbarmen. Bodenlang erbulbete bas Land alle Greuel ber Rache einer wuthenden Soldatesta, ohne bag bie belvetifche Regierung einschritt. Da vermochte &f do tte nicht langer mehr jugufeben; am 27. August reifte er bahin ab, fich felbft jum Regierunge-Rommiffar machenb. Dem Direttorium forieb er nach Bern: "3ch glaube bamit nicht zu fehlen, fondern bem Baterlande, wie Ihnen, eine Bflicht ju erfullen." Das Direttorium billigte ben ebeln Schritt und ernannte ihn fogleich jum bevollmachtigten Regierungs:Rommiffar bes Rantone Balbftatten, welcher bamale bie Rantone Uri, Sown, Unterwalben und Bug umfaßte.

Borerft ftellte er in bem fcwer beimgesuchten Schwyg bie Ordnung wieder ber. Die Ortichaften

hatte er von ben Einwohnern halb ober ganz verlaffen gefunden; Alles war bei'm Rudzuge ber Defterreicher in die Gebirge geflohen. Das haus Redings, tes "Bauerngenerals", war von Einascherung bedroht. Isch offe bezog es selbst und rettete es durch einen Scheinsequester auf Redings Bermögen. General Moslitor kam Aschoffes Bunschen mit Vergnügen entgegen, und stellte die Mannszucht unter seinen Soldaten wieder her. Dann setzte Aschoffe neue Beamten ein, rief die Flüchtlinge zuruch und verstündigte eine allgemeine Amnestie. Diese Maaßeregeln versehlten ihre Wirfung nicht; das Land sing an, sich wieder zu erholen.

Mun bereifte Ischoffe die Kander seines Kommissariats. Bug hatte wenig gelitten, bestomehr bagesen Uri. Die gewaltthätige und raubsüchtige Soldatessa des Generals Lecourbe vollendete die Leiden des Landes, das seit anderthalb Jahren durch Feuersbrünste (am 5. April 1799 war der Hauptort Altorf bis auf wenige Haufer niedergebrannt), Emporungen, Krieg und Einquartierungen zerstort lag. Ischoffe durchstog das Land bis zum Gotthard, und schrieb dem General: "Geplünderte Dorfer, Ruinen versbrannter Hutten und Scheuern, — das ist's, was mir die Gegenwart republisanischer Truppen ankundigt. Selbst Desterreicher und ungezähmte Schaaren des

Rorbens hatten ber Armuth biefer ganber auf's Dog= lichfte gefcont; aber, Burger Beneral, nach fechezehn Tagen noch nicht bort bie Bugellofigfeit ber Ihrigen bier auf. Dan wird noch in einem Jahrhundert Die Bermuftung ber Begend burch Rrieger nicht vergeffen, welche Friede ben Sutten, aber Rrieg ben Thrannen verbiegen. Bas haben bie Bewohner ber Gottharbe: felfen verbrochen? Ihre Solbaten, Beneral, find's. bie bort Gattinnen und Tochter gefcanbet, in baufer Ginbruch verübt und fie ausgeraubt baben; fie find's, welche bie unentbehrlichen Stallungen niederreißen, um fich bamit Reuer ju machen, und in bie entlegenften Alpen fleigen, Bieb und Rafe ju ftehlen, bes Boltes einzigen Reichthum. Dan ichreibt unerschwingliche Requifitionen que. Ber nichts mehr ju geben bat, wird mighandelt. Bei Ihnen ju flagen wagt Riemand mehr, weil es ben Unglucklichen vergebens ober fogar gefahrvoll fcheint."

Auf diese Sprache hin mußte die erste Zusammenstunft mit dem stolzen General, der sich für Franksreichs besten Gebirgekrieger hielt und auch nur an der schwachen Seite seines Feldherrnruhms mit Erfolg zu sassen war, außerst stumisch werden. In der That gerieth er so sehr in Born, daß er stuchend und schwörend im Zimmer aus und abtobte und sogarmit bewunderungswürdiger Mustelkrast deckenhoch auss

fprang. Aber ben unverwerflichen Beweisen und ber ruhigen Burbe Bich.offes mußte er fich fugen. Er versprach ftrengere Mannegucht; und die gröbften Erzaeffe borten balb auf.

ř

:

Der amtlichen und gefelligen Beruhrung Bichoffes mit ben Offizieren ber französischen Republit verdanken wir manches niedliche Genrebild in seinen Novellen. Bur Brobe wollen wir aus ber mehrerwähnten "Rose von Difentis" eine "Szene aus bem Hauptquartier" hier einschalten, welche ben grellen Kontraft ber Noth bes Landes und bes leichtfertigen Lagerlebens unüberztrefflich schilbert. Sie bezieht sich auf die erste Anwesenheit des Generals Loison in Uri unmittelbar vor bessen (oben ebenfalls mitgetheilten) Bug über die Obetalp nach Graubunden.

## Gine Szene im Sauptquartier.

An der reich besetzen Tafel bes hauptquartiere, ju welcher bas obe Urferenthal nur Gemsen und Murmelthiere der hoben Alpen oder die feinen Kase seiner Sennhutten hatte liefern tonnen, mahrend von Altorf und Lugern aus zehn und zwanzig Stunden weiter Ferne Lederbiffen und Weine aller Art herbeigeschafft waren, machte Flavian allerdings die nabere Des

fanntichaft bes republifanischen Felbheren und feiner Diffziere, fowie er auch folgenden Tage bas wilbe Rriegefeben ber Solbaten in ausgeplunberten Butten ber Thalbewohner fennen lernte. Aber ihn befiel ab= wechselnd Ingrimm ober Entsegen bei'm zuchtlofen Schalten und Walten biefer Beerbanden. batte ibm feine Bhantafte felbft in' ben fcmarzeften Stunben ben Greuel bes Rriegslebens nicht vorgespiegelt. Er glaubte fich jum Schwarm einer machtigen Rauberhorbe verirrt, bie von einer gewöhnlichen Banbe beuteluftiger Strolche nur burch Uniformen und geregelten Baffenbienft verschieben mar. Saft gereute ihn ber Schritt, ber ihn hierher gebracht. Aber nun ein Mal gethan, fonnte er ohne Gefahr und Schmach nicht gurudaethan werben. Auch mar's ibm gulest volltommen recht, bas Menschengeschlecht ein Dal in voller Scheus und ichamlofer Nachtheit zu ichauen. macht um eine ernfte Erfahrung reicher, bacht' er, bas Bollengewerbe folder biegiplinirten und privilegirten Landerverwüfter in ber Rabe ju beobachten, für beren Glud man in Rirchen Gottes Beiftand antuft, Die man Belben nennt, benen man Chrenfaulen baut, benen Berfehrtheit und Reilheit ber Beschichteschreiber Lorbern und Beihrauch fpenbet.

Schon ber erfte Abend im hellerleuchteten Saal bes Sauptquartiers, inmitten bes glanzenden Rreifes

von Brigadechefe und Sauptleuten, fullte feine gange Seele mit beiligem Born, je grellern Wegenfat ber feine, gemeffene Con biefer Befellichaft von fogenannten gebildeten Mannern mit ihrem graufamen Sandwert bilbete und mit ihren verwilderten Begriffen von Chre, Bflicht und Menschenwerth. Flavian begnügte fich babei mit ber ftummen Rolle bes Buborers und entschuldigte fich mit Ermubung, wenn ber General ihn jur Theilnahme am frohlichen Leben aufforberte. Loi= fon felbft trug biefen Abend voll heitern Sumore fur . Unterhaltung bas Deifte bei, begleitete auf einer Flote fantafirend Die ichone Stimme eines jungen Offigiere, ber bie ruhrenben Rlagen einer Baife am Grab ber Mutter fang, ober er beklamirte gefühlvoll und bewegt die Efloge Birgils in lateinischer Sprache, in welcher Meliboeus trauert, Die heimischen Fluren verlaffen zu muffen. Wie er, fo bie Anbern. Balb bligten muntere Dipe gegen Bige, balb verlor fich bas Gelächter im ftillen Anhören ber Gefchichte ebelmuthiger Thaten, beren Beuge biefer ober jener ber Offiziere gewefen fein wollte.

Da ward der Frohfinn ber Abendgesellschaft auf eine Beise gestört, die über alle Gesichter ploblichen Unmuth und Berdruß verbreitete. Es trat, begleitet vom Birth des Hauses, der zugleich Unterstatthalter oder Ammann des Thals war, eine alte Bauernfrau

in ben Saal, gitternd, weinend, in halbgerriffenen Rleisbern. Sie hob ftumm flehend bie Sande empor gum General, und fant zu feinen Fugen auf die Kniee nieder.

"Bas foll Das? Bas wollt 3hr?" fuhr ber General ärgerlich ben Birth an, ber aber jest die bemuthig freundliche Birthemiene abgelegt hatte, und wenn auch bescheiben, toch sest und ernst als Thalammann vor dem Keldheren sprach.

"Bonnen Sie," fagte ber pflichtftrenge Dann (er bieß Deper; fein Rame ift werth, genannt ju merben): "Gonnen Sie ber ungludlichen Bitwe und ben Rinbern berfelben einen Augenblid Ihres Ditleibs. Seit brei Bochen icon lebt bas arme Beib aus feiner eigenen Butte verftogen. Ein Dutend Ihrer Solbaten baben fich eigenmachtig barin eingehaufet. Alles verzehrt, Alles ausgeraubt und vermuftet, haben bie eingige Ruh ber schutlofen Frau vor wenigen Tagen gefolachtet. Seit brei Bochen batte bie Ungludliche mit ihren Rinbern fein Obbach in Racht und Froft, ale einen baufalligen Beuftall. Und, Burger General, in biefem Augenblick merden Mutter und Rinder auch aus bem Beuftall vertrieben. Ihre Soldaten reißen ihn nieber, um baraus Brennholz im Ueberfluß zu ichaffen. Retten Sie, weil es noch moglich ift, Die lette Babe biefer Frau. bamit bie Bejammernemurbige nicht bes Nachts fich unter'm falten himmel im Schnee betten muß."

Der General erwiderte verdroffen: "Es thut mir leid. Soll ich etwa meine Leute im Schnee schlafen laffen? Ift's nicht die Schuld Eurer faulen, boswillisgen Bauern, daß fie am Tage herumlungern, ftatt holz aus den Balbern da unten den Berg herauf zu tragen? Sind ihre Rucken ju gart dafür?"

"Diefer Borwurf, General, ift 3hr Ernft nicht!"
entgegnete ber Thalammann: "Sie selber find Beuge,
wie alltäglich unsere Manner und Beiber muhfam vom
Morgen bis jum Abend in langen Schaaren bergab,
bergauf ziehen, bas nothige holz herbeizuschleppen;
Sie felbft — — "

"Es ift genug!" unterbrach ihn Loifon: "Fort mit bem Beibe! Es gehört nicht meiner, fondern Ihrer Sorge an. Ich habe in bem vermalebeiten Thal hier für meine Truppen, nicht für Eure alten Beiber Erbarmen zu fühlen."

"General," riefaber unerfchrockene Wirth von Ansbermatt: "Ich forbere nicht ihre Gnate und Barms herzigkeit auf fur die Geplunderten, fondern Ihre Pflicht und Schuldigkeit gegen fich felbft."

"Bas Teufel!" fchrie ber General mit lauter Stimme: "Untersteht Euch, Mensch! Noch ein Wal bies Wort, und ich laffe Guch mit Eurer Thalansmanswurde auf brei Mal vierundzwanzig Stunden in's Gefängniß werfen, bis Ihr zu Berftand tommt!"

Dann that er einige haftige Schritte, blieb wieder einen Augenblick nachdenklich flehen, winkte einem Offizier und sagte: "Begleiten Sie das Beib. Erkundigen Sie Sich, was vorgeht. Schaffen Sie Ordenung."

Als biefer Befehl vollzogen ward, schlich auch Brevost bavon, ohne Abschied zu nehmen, und bez gab sich, vom Thalammann begleitet, nach ber abges legenen hutte bes jammernden Beibes. Ein großes Feuer leuchtete ihnen bunfelroth burch die Finsterniß entgegen. Der Heuftall war zum Theil schon niederz geriffen und was bavon übrig geblieben, im Brande. Soldaten standen lacheind umber, und warmten sich; zwischen ihnen trippelten einige zerlumpte Kinder, vor Kalte schlotternd, die sich des Flammenspiels und ber wohlthätigen Glut freuten.

hier war nichts mehr zu retten. Flavian murmelte Flüche, gab bem Thalammann einige Gelbstude, ter hilflosen Familie herberge und Nahrung zu versichaffen; ebenso brudte er ber neben ihm weinenden Frau heimlich ein Almosen in die hand mit dem Wint, es zu verbergen und zu schweigen. Dann wandte er sich um, und verschwand in der Dunkelheit.

Bon Uri ging Bichotte nach Ginfiebeln. Auch bier herrschte Jammer und Noth. Die Abtei fand ote, bie Rirche entweiht und beraubt. Die Dehrzahl ber Bewoher bes Rledens bestand, wie heute noch, aus Birthen, Rramern, Rofenfrangmachern, Eroblern und Bettlern, welchen bas Aufhoren ber Ballfahrten bie einzige Erwerbequelle verftopft hatte. Bichoffe ordnete bie Sauberung ber Rirche an; allein es banbelte-fich barum, Mittel gu finden, bem Bolf gu helfen. Altare und Ravellen von bolg und Stein ger: trummern beift nicht - bas war feine Anficht -. bas Leben angewöhnter, religiofer Ibeen tobten. Da= her ließ er eines ber ichwargen Muttergottesbilder aus feinem Berfted bervorziehen und auf neu errichtetem Altar gur Berehrung ausftellen. Wie man über biefe Sandlung auch urtheilen mag - und fie erfuhr ichon in den gefetgebenben Rathen ju Bern farfen Tabel -, fo batte fich, um Brot berbeiguschaffen, fcwerlich ein anderer Ausweg finden laffen, ale biefer verzweifelte. Bieflich erneuten fich mit bem folgenden Fruhjahr bie Ballfahrten. 3fchoffe troftete fich mit der Bemerfung, bag man nirgends weniger an Bunber glaubt, als wo man von ihnen lebt. Diefer Troft ift wohl am wenigsten ftichhaltig; aber er wußte fich, wie gefagt, nicht anbere zu helfen, ale burch Wiederherftellung

ber großen Bollftatte bes Aberglaubens, bie heute noch ben Rlerus von Ginfiebeln bereichert.

Tros aller Sinberniffe, bie fich ihm bei jedem Schritt in ben Weg ftellten, trot ber Borurtheile ber Boltsmaffe und trot ber Feigheit ober Ungeschicklich: feit feiner Agenten, trot ber Gigenmachtigfeit ber Benerale, ber Dopofition bes Rlerus, ber unerfullbaren Beisungen ber helvetischen Regierung und bes Mangels an Bulfequellen, gelang es Bichoffe burch unermubliche Thatigfeit bennoch, im Berlaufe weniger Bochen bie Abministration ber ganber auf befriedigende Beife ju regeln. Aber es war bas Bert ber Benelove. Bas er in friedlichen Baufen gebaut, bas gerftorte alsbald ber raube Fußtritt bes Rriegs wieber. Daffenas Sieg bei Burich (am 25. Septems ber 1799) hatte zwar bie oftliche Schweiz von ben Deftreichern befreit; aber nun fturmte Sumarow mit feinen Ruffen aus Italien über ben Gottharb ber burch Uri in bas ichwygerische Muottathal, an beffen Ausgang er am 1. Oftober mit Daffena gufammentraf und, von Lecourbe in ten Ruden genoms men, nach verzweifelter Begenwehr gurud gefchlagen wurde. Bicotte ichrieb an bie Regierung: ,;All' mein Sorgen und Schaffen ift abermale vergeblich ge= wefen; ich febe bem namenlofen Glenbe biefer ganber fein Ende, boch will ich Muth faffen und wieder von Neitem anfangen. Eine Wunde ift leichter geschlagen, als geheilt, eine Schlacht leichteres Spiel, als hintennach Aufraumen und herftellen beffen, was fie zu Grunde gerichtet bat."

Bei'm herannahen bes Winters nahmen Clend und Roth eine brohende Gestalt an. Tausenden gebrach es an Nahrung, an Obdach, an Kleitung. In einzelnen Gegenden verbreiteten sich in Folge schlechter Lebenss mittel gesährliche Krantheiten; dazu gesellte sich das größte Uebel der Alpenlander, allgemeiner Futtermansgel in Folge der Einquartierung und Durchzüge so vieler Truppen. Der Augenblick war vorauszusehen, wo das Bolk sein Leben nur durch eine allgemeine Auswanderung wurde fristen können. Es bedurste der ganzen Energie und Umsicht eines Charakters, wie Aschokke, um so großem Ungluck die Spise zu bieten.

Borerft ließ er fur 6000 Franken Borrathe an unentbehrlichften Lebensmitteln auffausen, bann auf Staatskoften heumagazine für bie Armeebedurfniffe einrichten und für Ueberwinterung eines Theils bes Biehs ber Aelpler in andern Kantonen forgen. Busgleich vermochte er Maffena zu einer Berminderung ber französischen Truppen in ben unwirthlichen Gegensben und wandte sich an die helvetische Regierung um Anweisung von Gelbsummen. Allein die Finanzen

berfelben waren zu erschopft, ale bag fie auch nur bie geringfte Aushulfe hatte gewähren tonnen. Da erließ Bichoffe an bie gange Ration einen "Aufruf gum Erbarmen für bie leibenbe Menichheit im Ranton Balbftatten", einen Rothfchrei, ben auch bie ausländische Breffe burch gang Guropa trug. Franjofifche Blatter nannten ihn "un beau morceau d'une noble et simple éloquence (einen schönen Aft ebler und einfacher Beredtfamteit)"; aber - bemertt Bichoffe, bitter - aus Franfreich, beffen Regierung, beffen Rrieger bas namenlofe Glent ber Gebirgevolfer verurfacht hatten, ward gur Minderung beffelben fein Beller mitgetheilt. Defto reichlicher frenbeten bie Schweizer ihren ungludlichen Brubern Troft und Gulfe. Diefelbe Aufopferung, bie wir hente\*) ju bemerten Belegenheit haben, und die alle Barteiunterschiede vergeffen ließ, waltete bamale. 3mar betrug Die eingegangene Gelofumme nur 34,211 Franken; aber mas an Lebens: mitteln, Beuchen jeder Art, Rleibungoftuden und aubern Bedürfniffen, felbft Rirchenparamenten, berbeis ftromte, überflieg jene Summe viel Dal an Werth. Bicotte organifirte bie Magazinirung und Bertheis lung ber Gaben mit Sulfe bes Raufmanns Schinbler.

<sup>\*)</sup> Im Marg 1853 bei der Nationalversammlung fur die aus ber Lombardel verjagten Taufende von Teffinern.

von Lugern, bes ingwischen gurudgefehrten Alops Reding von Schwyg, - bes Bfarrere Buefinger von Stans, bes fpateren Lanbammanns Rarl Dul: ler von Altorf. Des Bfarrere Deinrab Dobener von Ginfiebeln, in welchem er ju feinem Erftaunen einen fur Rante Philosophie begeifterten Rapuginer fennen gelernt hatte, und bes Statthaltere Deper in Anbermatt, und legte öffentlich Rechenschaft barüber ab. "3ch habe," fagte er am Schluß bes letten Rechenichafteberichtes, "in ben Balbftatten meines Lebens bitterfte und fußefte Stunden gelebt! Dehr als ein Mal naßte fich mein Auge in wehmuthiger Freude bei'm Anblid fo vieler Leiden und fo vieler Tugend. Unter ben Ruinen jener einft gludfeligen butten lernt' ich die Menfchbeit fennen, wie fie fich in ibrer gangen Liebensmurbigfeit und Graflichfeit entfaltet bat."

Eine Hulfe andrer Art erschien, als wohlhabende Familien in den minder verheerten Theilen der Schweiz sich erboten, jene Kinder aus den Waldstätten, Wallis und Glarus in Pflege und Erziehung zu nehmen, der ten Aeltern außer Stande waren, sie zu nähren und zu kleiden. Es war schmerzlich, diese Trennung zu vollziehen; aber der große Nothstand forderte es. Ischoffe sandte über tausend Kinder in die Kantone Luzern, Solothurn, Aargau und Bern. Einen peinstichen Eindruck machte es auf sein Gemuth, daß bald beinrich Bschoffe.

von allen Seiten Klagen einliefen über Tragheit und Sittenlofigfeit, hang gur Bettelei und Unreinlichfeit, Rafcherei, Lügenhaftigfeit und andern Laftern diefer Pfleglinge. Die Beitgenoffen hatten fich getäuscht über bie gepriefene Sitteneinfalt, Unschuld und Frommigfeit ber hirtenlander.

Ichoffe war jedoch nicht bloß bemuht, die Noth bes Augenblicks zu lindern; fein Streben ging auch das hin, für die Zukunft Quellen des Bohlftandes zu öffnen. Aber er gab sich eitle Mühen; das träge und bigotte Bolf der Berge spotiete seiner Projekte. Bei Einstebeln und im Muottathal hatte er unbenuht reiche Lorslager gesunden; vergebens ermunterte er zu der Ausbeutung, gab er Anweisung und versprach Staats-vorschüffe. Ebenso wenig gelang es ihm, Unternehsmer für Wiedereröffnung ehemals betriebener Steinsfohlenlager im Thal von Art zu sinden. Für Anlesgung von Wollentuchmanufakturen fanden sich Unternehmer, aber, als man beginnen wollte, keine Arsbeiter!

Er richtete nun seine Aufmerklamkeit auf bas Schulwesen ber Urkantone. Bon jeher vernachlässigt, war basselbe burch die letten Ereignisse ganglich zerzstört worden. Er verordnete Wiedereröffnung der Winzterschule, ließ eine Instruktion für Lehrer drucken, ließ arme Kinder kleiben, um jeden Borwand der Schulz

verfaumnig abzufchneiben, lub ben Rlerus, bie Beams ten und gemeinnutige Manner jur Dithulfe ein und inspizirte bie Schulen felbft. Bei ben Laien fand er Unterftugung, bie Rapuginer, an beren Spige ber einfichtige Bater Brovingial Gottharb in Bug ftanb, und die er mannigfach begunftigt hatte, fügten fich; bagegen blieb bie Beltgeiftlichkeit ftorrifch. Die mahrend bes Gingugs ber Frangofen geflüchteten bifchof: lichen Rommiffare in Altborf und Schwyz waren faum gurudigefehrt, ale fie auch fcon bie Fadel bee Fanatismus gegen ben "Reger" fcwangen, ber ihnen Amneftie ertheilt hatte. Der Bischof von Ronftang enthob fie gwar auf Bichotte's Anfuchen ihrer Funt: tionen, bie er bem aufgeflarten Thabbaus Muller in Lugern übertrug; ihren Ginfluß auf ben bigotten Bobel fonnte bies jeboch nicht fcmalern. Die Bfaffen fcheuten fich nicht, felbft gegen bie Regierung gu prebigen.

Der Unterricht wurde zwar zahlreicher besucht, als je früher; aber unter ben angeführten Umftanden war eine durchgreisende Reform unmöglich. Bei den Schulsprüfungen ließ Bichoffe an die fleißigften Schule bas Beder'iche "Rothe und Hulfsbuchlein" vertheislen. Der Klerus erklarte es für religionswidrig und gottlos und ließ es aus allen Haushaltungen zuruck ziehen und vernichten. Das Schulwesen selbst feste er

wieder auf ben alten Fuß, fobald Bichoffe bas Land verlaffen hatte. "Es ift wohl unnöthig, zu fagen," schreibt ber Lettere, "daß so schwerzeiche Ersahrungen tiefen Eindruck auf mein Gemuth machten. Mein Amt glich dem Trittrade, in welchem der angestellte Strafling vom Morgen bis zum Abend vorwarts läuft und keinen Schritt welter gelangt. Ich hatte aber weniger Mitleiden mit mir, als mit dem Menscheugesschlechte. War ich nicht so viel einzelnen Tugenden besselben begegnet: ich wurde den Glauben an die Menscheit verloren haben."

In rastlofer Thatigkeit war ber Winter vergangen; mit dem Krühjahr 1800 konnte Ifchoffe seine Misston in den Walbstatten für erfüllt betrachten. Die verfassungsmäßigen Behörden waren aufgestellt, Ruhe und Ordnung gesichert; die Franzosen verließen größten Theils die Schweiz, um den Krieg in Deutschland fortzuschen. Aschoffe wohnte in Schwyz bei Resding, und verlangte seine Entlassung. Er gedachte hier den Sommer über in freier Muse zu verleden, und lehnte daher das ihm übertragene Regierungsstommissariat in Ballis ab. Er sammelte Naterialien zur Geschichte vom Kampf und Untergang der Bergeund Baldsantone oder besprach mit Reding die Zustunst des Baterlandes. Reding war häusig anderer Neinung, als er; aber er bewährte einen klareren

Blid in die Berhältnisse. Obwohl er in der offentslichen Meinung für einen entschiedenen Unitarier (Anshänger des helvetischen Einheitsstaats) galt, so war er doch, durch die Erfahrungen der zwei lehten Jahre beslehrt, nichts weniger, als dies. Als die gesetzgebenden Rathe Helvetiens am 7. Januar 1800 eine Kommission zur Berbesseung des Staatsgrundgesetzes niedersetzen, so benutzte er daher diesen Anlaß, seine Ansticken über die Neugestaltung der Eidsgenoffenschaft in größeren Umlauf zu bringen.

Schon am 8. Dezember 1799 hatte er an ben hels vetischen Senat geschrieben: "Eins noch hat das Bolf ber Walbstätten nicht verloren, noch nicht seinen unsfterblichen Freiheitssinn. Diesen beugte weber das Basonnet der Franken, noch der Russen, so wenig als ihm die mit Blut besteckte, nicht selbst geschaffene Konstitution Bertrauen einstößen konnte. Bürger Senastoren, an Ihnen ist's, die verlornen Walbstätten wieder zu gewinnen. Geben Sie dem Bolke eine verbesserte Staatsversassung voller Einsalt, Krast und Freiheit, daß jeder Schweizer sich als Schweizer wieder sühle: und Sie haben das ganze Baterland gerettet! Jeder verzögerte Tag ist ein Berlust."

Dann fchrieb er am 1. Februar 1800 an Paul Ufteri: "Entweder nur die ftarfen Burgeln ber Ges wohnheit ober ber fichre Kelsgrund ber Uebergeus aung ober Borliebe und Bertrauen gum Schovfer einer Ronftitution, wie Sparta Dies Bertrauen auf Enfurg batte, fonnen eine neue Staateverfaffung bauerhaft erhalten. Auf Gewobnbeit burft Ihr in Belvetien nicht gablen, auf Borliebe und Bertrauen ju ben Bebern noch weniger. Gine Staateverfaffung, befonders eine republifanische, mag ihre Bemahrleiftung burch fein anderes Mittel empfahen, als burch Bufriedenheit bes Bolfe mit berfelben. 3hr werbet fagen : das Bolf ift noch zu ungebilbet. Dan muß bas Bolf nehmen nicht, wie es ift, fondern wie es fein follte. Rein, nicht immer muß man bas Bolf nebmen, wie es fein follte, fondern wie es wirklich in feinen wichtigften Berhaltniffen ift. Go hanbelten bie größten Befetgeber ber Bormelt; und fie maren in ihren Arbeiten gludlicher, benn wir. Dofes und Enfurg, Solon und Numa und Beter ber Große und Friedrich ber Große traten in Ibeen und Borurtheile ibrer Bolfer ein, und erreichten ibr Biel. Unfere Beitgenoffenschaft ift allerbinge noch nicht fur bas Befte reif. Es ift aber leichter, eine neue Ronftitution, ale ein neues Bolf zu machen. Die funftige Berfaffung ber Schweiz fei fo bemofratisch, als fie es ber Ginbeit und Starte bes Bangen unbeschabet fein barf. Bas bas Bolt wohl verrichten fann, laffe man aber burch bas Bolf verrichten."

١

Endlich am 27. Februar fcrieb er bem Senator Rrauer von Bugern : "Das Bolf ber ehmals bemofratifden Rantone verlangt mit Beftigfeit Frieden. Gine ber norbamerifanischen nabe fommenbe Buns besverfassung genügt, worin es feine unmittelbaren Rantonalobrigfeiten wie vor Beiten felber ernennen und durch einen "Bolfeausschuß" jahrlich ein Dal über Annahme und Bermerfung feiner Befete fprechen Um bie Bentralregierung ber gangen Schweig ift es bann giemlich unbefummert, wenn fie nur fraft= voll und aus rechtschaffenen, tuchtigen Dannern gufammengefest ift. Sollten bei einem funftigen Fries benefchluß bie Frangofen aus ber Schweig geben, ebe wir eine vom Beifall bes Bolfe umringte Ronftitution befigen, fo fag' ich Ihnen voraus, daß ber Aufftand eines einzigen Rantons ben Aufftand aller nach fich gieben, und bann vielleicht vom Bolfe basienige aethan werden wird, mas ich muniche, bag ju guter Beit burch unfere Befetgeber gefchebe."

Diese Schlußprophezeihung traf ein, als der erfte Konsul Frankreichs im August 1802 arglistig alle Truppen aus der Schweiz zurückzog, um die helvetische Regierung den Boltsaufständen Breis zu geben. Das Bolt erhob sich in der That; aber es mußte von Bonavarte wieder eine oftropirte Verfassung annehmen, die sogenaunte Rediationsafte ober Bermitte-

lungeurkunde usm 19. Februar 1803, die jedoch auch nur bis zum Biener Kongreß in Giltigkeit war. Die Erfüllung feiner Berfaffungswünsche für die Schweiz erlebte jedoch Ifchofte nicht mehr; die gegenwärtige schweizerische Bundesverfaffung, welche feinem Ideale entspricht, wurde erst einige Monate nach seinem Tode promulgirt. Es ist die erste, die sich die Schweiz, frei von allen auswärtigen Einstuffen, selbst gegeben.

Bonaparte, ber mabrend ber Diffion Bichots te's in ben Balbftatten aus Megypten gurudgefommen war (am 8. Oftober 1799), feinen Staatsftreich vom 18. Brumgire (10. Rovember) gemacht und Frankreich bie fogeftannte Ronfularverfaffung (vom 25. Dezember) gegeben batte, überichritt nun bie Alpen, um bas verlorne Stalien wieder zu erobern. 3bn und feine Armee über ben St. Bernhard zu begleiten, Diefen Auftrag bes Bollgiehungsausschuffes lehnte Bichoffe ab. Da wurde er am 20. Mai (1800) jum Regies rungefommiffar für bie italienifche Schweiz und gum Begleiter bes Generals Moncep ernannt, ber uber Lugern und ben St. Gotthard mit 20,000 Mann in bie Lombarbei einbringen follte. Er wollte auch biefe Diffion ablehnen; aber ber General, ber ihn ju fich nach Lugern beschieben hatte, wiberlegte alle Grunde feiner Beigerung. "Conberbar," fagte er; "bag ein Frember einen Schweizer bitten muß, feinen Ditburgern ein Schutzengel gegen liebel zu werben, die mit bem Durchzug einer Armee unzertrennlich sind. Ich stehe im Begriff, nach Italien aufzubrechen. Ihre Regierung hat keine Beit mehr, einen Andern an ihre Stelle zu wählen. Ehe der Entscheid berfelben einstreffen kann, bin ich schon an den mailandischen Granzen. Darum bitt' ich Sie, kommen Sie Wahrhaftig, wegen meiner Truppen bitt' ich Sie nicht; die werden sich gut ober übel durchelsen und überall sinden, was sie suchen. Sondern um Ihrer eigenen Mitburger willen bitt' ich Sie, daß diese bei'm plöhlichen Durchzug einer Armee Erleichterung und Beistand ershalten können. Wollen Sie denn gegen Ihre eigenen Landeleute gefühllofer sein, als ich, der Fremde?"

Mehr bedurfte es nicht, um Ifch offe's Ebelmuth zu entstammen. Er entriß sich bem Stillleben in Schwyz, und reifte am 27. Mai zur Armee ab, die schwyz, und reiste am 27. Mai zur Armee ab, die schwyz, und reiste am 27. Mai zur Armee ab, die schwyz, und reiste aufwärts zog. Woncey hatte die strengste Mannszucht versprochen. Ischoffe traf ihn wieder in Airolo, in Berzweiflung, daß Munition und Lebensmittel aus Nachlässigferit der helvetischen Regierung noch in den Magazinen jenseits des Gottshards lagen; indeß er keine Minute verlieren durfte, um nach Italien zu kommen. Der General händigte Isch offe 6000 Livres ein, wofür dieser die Gemeinsden an der Straße zum Transport aufbot. Das Wets

ter war febr fchlecht, fturmifch und regnerifch. Die "Berfonliche Anftrengungen Landftraffen verborben. folder Art," fcbreibt Bichoffe, "wie in biefen Zagen, bab' ich nie vorher erlebt und nie nachber. Ueberall idrie Noth. Der Soldat war durch Mangel am Roth: wendigften gezwungen, auf Roften eines ichon von Defterreichern und Ruffen fruber aufgezehrten ganbes ju leben. Er nahm, mas er fand, und ließ in feis nem Ruden hunger und Schreden jurud. Monce p ftellte vergebens auf mein Berlangen langs ben Dors fern Bachten, bag fich Reiner jum Plundern vom Bug entferne. Die Benerale Lapoppe, Lorge und bie übrigen vollzogen ben Befehl entweder nachlaffig ober unvermögend, fich Gehorfam ju verschaffen. Rabs rungemittel, Schuhe, Rleibung, Alles ward geraubt: es gebrach ben Taufenden an Allem. Dber man fchrieb unerschwingliche Requifitionen aus, für welche bie ausgestellten Buticheine nie bezahlt wurden. Balb eilt' ich, um Beiftand angerufen, jum Bortrab, balb mehrere Stunden Bege wieder jurud. Unaufhörlich von Abiutanten. Generalen. Rommiffaren. Magazinbeamten ober wehtlagenden Gemeindevorftebern und Boten befturmt, verbracht' ich Tag und Racht unter Saber und Schreien, unter Bitten und Drobungen. Die Befehles haber ber Truppen fchrieben mir Boswilligfeit und ariftofratischen Frangosenhaß zu, ber bei ben Schweizern keine Seltenheit war, und grollten mir um fo meyr, je ftandhafter fich Moncen für mich und meine Bersfügungen aussprach. Uebrigens die Herresfluth rudte von Tag zu Tag weiter. Außer einem leichten Boftensgefecht an der Brude über die Moesa zeigte sich nirsgends feinblicher Wiberstand."

Bichoffe athmete jedoch erft freier, als die Armee über der Granze war. Er ftand jedoch an den Ufern des Tessin in einer fremden Welt, und sollte ein Bolf helvetistren, dessen Einrichtungen, Sitten, Borurtheile und übrige Berhaltnisse er noch nicht kannte. Auch hier fand er zur Erschwerung seiner Aufgabe dieselben schauerlichen Denkmale der Anwesensheit und des Kampfs französischer, öfterreichischer und russischer Soldatessa, wie in den Waldstätten.

Die Landschaften am Tessen waren bis 1798 Unterthanenlander der Eidsgenoffenschaft gewesen. Ein schwischen Landwögteregiment hatte das Bolk demortalistet und entnervt, ein gelde und herrschsüchtiger Klerus es verdummt. Es war genußsüchtig, prahlerisch und verwegen, aber faul, kriechend und seig, schwutzig im Aeußern und schwutzig im Innern. Mit Leidenschaftlichkeit hatte es sich in die Nevolution geworfen, die ihr altes Joch gebrochen. Aber es war die Frage entstanden, ob das Land der helvetischen oder der zisalpinischen Republik beitreten wolle? Für

beibe Anfichten bilbeten fich Barteien und befampften fich mit fublicher Glut und Leibenschaftlichfeit. große Debrbeit bes Bolfe mar fur Anfchluß an bie belvetifche Republif; Die Dinberbeit, welche fich "Batrioten" und ihre Begner "Ariftotraten" ober "Defterreicher" nannte, fur Bisalvinien. Die Batrioten hatten blutige Aufftanbe erregt (im Frubjahr 1798), mußten fich aber bem Bolfewillen unterwerfen, ber fich unter bem Schut frangofifcher Bayonnete für Ginverleibung in bie belvetifche Revublit aussprach. boch verftanben fie es, mit italienifcher Schlaubeit fich burch eine Benerglamneftie bie Rudfehr aus bem Gril ju ermöglichen und fich fobann in alle Memter ju brangen, um über ihren Gegnern, bie nicht wußten, wie ihnen geschah, rachenben Terrorismus walten gu laffen, ben ein Rriegsgericht ju Lugano organifiren Die helvetifch Gefinnten erhoben fich und ers follte. zwangen fich Baffen, ale im April 1799 bie Frangofen gefchlagen ben Rudzug aus Stalien nahmen. Baufer ber gisalvinifd Gefinnten murben geplunbert, Diefe felbft eingeferkert ober in die Flucht gejagt. Am 29. April wurben ju Lugano brei unter einem Freis beitebaum füfilirt, mabrend unter ben Bufchauern einem gisalvinisch gefinnten Abvofaten ber Ropf mit ber Art gefvalten murte. Erft ber Gingug ber Defters reicher ftellte bie Rube wieder ber. Die helvetifche Regierung hatte durch ihre Verordnungen über Militärs tonstription, Zehnten, firchliche Prozessionen u. s. w. alle Sympathicen eingebüßt; und da auch der östers reichische Regierungs Rommissär in Mailand keine Hoheitsrechte in Anspruch nahm, sondern sich mit der Wiedereinsührung der Zehnten begnügte, so löste sich Bezirk von Bezirk, und unter dem Namen "Negenzen" entstanden von der lombardischen Gränze bis zum Gotthard neun kleine Republiken, die unter sich in beständiger Zwietracht lebten.

Das waren bie Buftanbe bes Lanbes, als Bich offe Rachbem er fich in einer Proflamation anges fundigt hatte, suchten beibe Barteien ihre Rege über ihn auszubreiten; beibe wollten ihn jum Bertzeug ihrer Rache machen. Ungludlicher Beife batten ibn Die frangofischen Generale bei ihrem Durchmarsch als Ariftofraten und Defterreicher verschrieen; und bagu fam, bag er in Lugano in bas Saus eines Saupt= lings ber fogenannten griftofratifden Bartei einquartiert murbe. Die belvetische Regierung ihrerfeite trug eben auch nicht bagu bei, feine Stellung angenehmer ju machen. In ganglicher Untenninif ber teffinischen Berfonen und Berhaltniffe fchrieb fie Daagregeln in's Blaue vor, bie im Augenblick ichlechterbings nicht burchführbar waren, wie die Reorganisation ber beiben Rantone Lugano und Bellingong, welche bamale ben

Teffin bilbeten, bie Bieberaufhebung ber Behnten und Undere. Bichoffe fab fich ber Gefahr bluggeftellt, entweder eigenmächtig handeln ober aber bie Berwirrung noch mehr anschwellen laffen zu muffen. fam baber bei ber Regierung um Entlaffung ober unbeidrantte Bollmacht ein, indem er fcrieb: "Benn bem Baterlande Unglud brobt, fühl' ich Pflicht und Rothwendigfeit, auf ber Stelle bas Ginftweilige gu verfügen. 3ch fann unmöglich alle gufammenfturgenben Greigniffe ber Bufunft vorherfeben und im Bebrangnis des Tage auf Berhaltungebefehle von Bern warten, Die eine Boche lang unterwegs bleiben fonnen. Es wird Ihnen aber ein Rleines fein, einen tuchtigen Dann auf meinen Blat zu ftellen, beffen Beiftesfraft leichter vermag, Umftanbe und Bufalle ju meiftern." Als weber bas Gine, noch bas Andere erfchien, griff Bicoffe ohne Beiteres biftatorifch ein, und begnugte fich, ber Regierung über fein Berfahren in einzelnen Kallen Bericht zu erstatten. Bon ber Reorganisation ber Rantone konnte fo lange nicht bie Rebe fein, als bas Schickfal bes Rriegs noch nicht entschieden mar, als noch Truppenburchmariche und Ginquartierungen Storungen und Roth aller Art verurfachten. helvetifchen Rathe beschloffen endlich felbft, Die Reorganisation bis jum Berbft ju fuspenbiren. Bichoffe ließ alfo bie neun Republifen befteben und umgab

fich bloß mit einer Rommiffion von Bertrauensmannern aus jeber berfelben, woburch er nach und nach in ben fattifchen Befit ber oberften Gewalt gelanate. Strengeres Durchfahren batte ihn ohne 3meifel um: foweniger jum Biele geführt, ale ber Rlerus bier eine Begenregierung bilbete, bie noch weit bebeutenber in's Bewicht fiel, ale in ben Berge und Balbfantonen. Ihm ben Rebbehandicub vor bie Rufe ju merfen. bas magte Bicotte nicht. Grunbfaglicher mare es vielleicht gewesen; aber wir muffen ben praftischen Blid und ben feinen Taft bewundern, ber fich auf einen Rampf gegen bie Unmöglichkeit nicht einließ. Sier mare in ber That bas Befte ber Feind bes Guten gewefen. Bon ber Regierung obne Gelb und obne Truppen gelaffen, blieb Bichofte, wenn er nicht Alles rettungslos ber Anarchie Breis geben wollte, wohl nichts Anderes übrig, als - ein Bund mit ber Dierardie.

Aber biese Bee war leichter gefaßt, als ausgeführt. Er bemuhte sich vergebens, die Gunft ber tessinischen Kirchenfürsten, bes Erzbischofs von Mailand und bes Bischofs von Como, zu erlangen; und bamit war auch ber Weg zu ber Gewogenheit bes unwissenden und fanatischen nieberen Klerus verschlossen, der über bie neue Ordnung ber Dinge auch beswegen erbittert war, weil sie ihn ökonomisch beeinträchtigte. In der

Gegend von Locarno prebigte man ohne Scheu gegent bie helvetische Republik und betete für den Sieg der öfterreichischen Waffen. Es half nichts, daß der Regierungs-Rommiffar sogar die Rirchen sleifig besuchte, um den Verdacht der Regerei von sich abzuwehren. Das Mißtrauen und der Religionshaß folgten allen seinen Schritten; er mochte thun was er wollte, so erflärte man die Religion in Gesahr.

Da half er fich burch ein ben belvetischen Inflitutionen zuwiderlaufendes Mittel - er ftellte, obicon ibm von ber Regierung ber Republif bie Erlaubnig bagu nicht marb, bie Behnten und Bobenginfe wieber ber. Er bielt ohnebies bie Aufhebung berfelben ohne Entidabigung für eine Ungerechtigfeit, und gebrauchte, um feine Maagregel zu entschuldigen, ben Bormand, baß fo lange nicht bie belvetifche Berfaffung formlich in ber italienischen Schweiz in's Leben getreten fei. er einzelne belvetische Befete wohl sufpenbirt laffen burfe; benn befanntlich hatte ber mailanbische Regierunge-Rommiffar fcon vor ihm ben Bauern bie Behnts und Binfenentrichtung wieder auferlegt. Wenn man nun auch feiner Anficht nicht beipflichten barf: er erreichte feinen 3med. Die Religion war ploglich außer aller Befahr; man betete fur ben allgemeinen Frieden; bie Bifcofe thaten jur Befestigung ber Ordnung. was er wollte, und ertheilten ihm ben Titel eines

"Protettore della religione cattolica (Befdugere ber fatholifden Religion)." Die Batrioten jeboch nannten ihn "Protettore degli scelleragini e degli orrori (Schirmheren ber Berruchten und Scheufale)", und bie wirklichen Ariftofraten ben "abgefeimteften Jafo-In feiner "Geschichte ber Wirfungen und biner". Folgen bes öfterreichischen Feldzuges in ber Schweiz" behandelte ihn noch ein Jahr fpater (1801) ber be ruchtigte Reftaurationsfeberheld Rarl Ludwig von Saller ale "Lanbftreicher" und "verlaufenen Breugen." Bichoffe fonnte es feiner Bartei ju Dant machen. Bei ben helvetischen Behörben verklagte man ihn ale Revolutionar; bei ben frangofischen verbachtigte man ibn ale Agenten Englande; bei ben ziealbinifden galt er als Barteiganger Defterreichs. Sich zwischen ben Barteien bindurchichieben, war in biefem Lande gewiß feine fleine Aufaabe. Anonyme Drobbriefe voll Mordluft gelangten baufig an ibn. Bebe Bartei verlangte von ibm bie Mechtung ber anbern.

Erft nach ber Schlacht von Marengo (am 14. Juni 1800) vermochte er, fester gegen sie aufzutreten. Man wagte keine gewaltsame Auslehnung; aber man bestürmte ihn fortwährend mit Naches und Entschädigungssforberungen. Er hatte eine Generalamnestie verkündigt. Die Gerichte und Regenzen ber Republiken jedoch beharrten auf ber Beibehaltung bes Gutersequesters beinrich Ichotte.

gegen bie zisalpinisch Gefinnten und auf Fortfetung ber gegen fle begonnenen Brogeffe, bis Bichoffe fammtliche Brogegaften in Die Archive von Bern begrub. Die Rudfehr in ihr Gigenthum genügte jedoch ben Batrioten feineswegs; fie forberten Beftrafung ber provisorischen Regenzen. Rur burch altlandvögtliches Ginschreiten fonnte er Rube erzwingen. angen fich bie Ruhrer ber Batrioten auf gisalpis nifches und piemontefifches Bebiet, und machten fich bei ben revolutionaren Behorben und ben frangofifchen Befehlshabern als verfolgte Freunde ber gisalpinifchen und frangofischen Republif geltenb. "Sier lauerten fle," fagt Bichoffe, "Begelagerern gleich, ihren Mitburgern von ber Gegenvartei auf, wenn biefe in Sanbels: ober anberen Beichaften arglos magten, Die Schweizergrangen gu überichreiten. Sier bewirften fie unter allerlei Bormand beren Berhaftung, ober fie flagten fie als Anführer bes Bauernaufftanbes gegen bie ehemals in Rudjug begriffenen frangofischen Trupben an, ober erpregten Belbfummen von ihnen, ober trieben, mit ber mailanbifchen Bolizei einverftanben, anberen Unfug. Rein Bunber, wenn Reindseligfeiten folder Art ben alten Bolfsgroll gegen bie Batrioten von Reuem entflammten."

Bichoffe zerriß jeboch auch bas Gewebe biefer Intriguen und bewirfte namentlich burch feine Bermenbung bei General Brune, Maffenas Nachfolger, bie Biederherstellung ber perfonlichen Sicherheit ber Schweizerburger auf italienischem Grund und Boden.

Gben fo viel Schwierigkeiten, als der Fanatismus der Barteien, legte das schamlose Erpreffungssystem französischer Generale, namentlich Maffen 's, Bichoffe in den Beg. Das Kapitel seiner Selbstsschau, in welcher er davon berichtet, überschreibt er "französische Goldmacherkunft", und sagt: "Unter allen Qualereien, mit welchen das arme Bolf am Tessin heimgesucht ward, Qualereien, die sich durch Rüchprall nothwendig in meinige verwandeln mußten, empfand ich keine schmerzlicher, als die gewissenlose Grausamkeit, mit welcher diese Landschaften von französischen Machthabern behandelt wurden, und zwar einzig nur, um Geld zu erpressen."

Im Teffin bot die bequemfte Gelegenheit fur diese Erpreffungen das Bedurfniß des Landes an Getreide und Salz, welches aus Italien bezogen werden mußte. Die Breise waren schon bedeutend in die hohe gegangen, als bei'm Bordringen der Franzosen über den St. Bernhard und ben St. Gotthard Waaren: und Bostverfehr zwischen Lombardei und Schweiz untersbrochen war. Im Auftrag der helvetischen Regierung reiste Isch offe am 18. Juni nach Mailand, um von Bonaparte theils Wiederherstellung des Bers

tehrs, theils Rudgabe ber über bie Alpen mitgenommenen Transprortmittel zu bewirfen und von Moncey eine Summe von 50,000 Franken für gelieferte Lebensmittel zu erheben. Der Letztere konnte ihm zwar fein Gelb geben, versprach jedoch seine Bermittelung bei dem Ersteren. Allein der erfte Konsul ließ ihm sagen: die Befreiung der Schweiz vom Feind und die Miederherstellung des Berkehrs könne wohl ein der Armee gebrachtes Opser auswiegen; er habe jetzt an die Bernichtung des Feindes zu denken; mit der Schweiz werde man sich nachber schon absinden. Es gelang Ischofke nur die Herstellung der Einsuhr von Getreide und Salz in den Tessin; und er rieth dem Vollziehungsausschuß zu Bern, damit zusrieden zu sein.

Allein die Einfuhr blieb nicht lange ungehemmt. Als mit Bonapartes Rudfehr nach Paris Dafs' fena zum Oberbefehl der italienischen Armee gelangt war, beschränkte er zuerst die Kornaussuhr und sperrte sie dann ganz, um durch von ihm eigenhändig untersschriebene und nur an Einzelne erlassene Aussuhrscheine von jedem Sack Getreide oder Hussenfrucht eine Abgabe erpressen zu können, die Ansangs fünf Franken, dann weit mehr betrug. Um sich von der Größe des Raubs einen Begriff zu machen, genüge die Bemerstung, daß damals die Lombardei monatlich ungefähr 6000 Malter Getreide aus Italien bezog. Um das

Beburfniß zu erhoben, legte Daffena frangofifche und zisalpinische Truppen in ben Teffin, welche gugleich ben Schleichbanbel unterbruden mußten. Die Folge tonnte feine andere fein, ale eine funftliche Sungerenoth, fo bag felbft bas frembe Militar gurud: gezogen werben mufite. Die vier unter bem Befehl ber frangofischen Generalitat ftebenben belvetischen Rompagnieen empfingen nun Befehl, jebe unerlaubte Ginfuhr von Lebensmitteln aus ber Lombarbei gu verhuten. "Co mußten Schweizer fnechtisch bienen, Mangel und Glend ihres eigenen Sanbes ju fleigern, um ben Golbhunger eines frangofifchen Belben gu fättigen. Bahrend aber bie armen Bebirgebewohner Rrauter und Wurgeln fuchten, ihr trauriges Leben gu friften, erschienen von Beit zu Beit auf bem Lago maggiore und Luganer See fornbefrachtete Schiffe, in welchen frangofische Broviant-Rommiffare ihre Baare ju übergroßen Breifen ben Sungernben feilboten. Um biefen einen guten Martt zu fichern, murben an ben Grangen unter ben nichtigften Bormanben fogar Betreibefuhren feftgehalten und verzögert, obgleich fie mit vollig regelrechten, von Schweizern theuer begahlten Ausfuhrbewilligungen verfehen waren."

Am 13. August endlich ward Daffena burch Brune erfest. Da biefer jedoch nicht fogleich in feine neue Stelle trat, fo bauerte "bie freche Graufam-

teit" fort, "einem in erkunstelter Hungersnoth erschöpften Bolfe den letten Heller abzufoltern." Es fam zu hungerfrawallen. In Locarno bemächtigte sich das Bolf der Waare und der Person eines französischen Proviant-Rommissärs, welcher unerschwingliche Preise forderte. Nach erfolgtem Lynchurtheil rief man einen Rapuziner herbei, um dem schamlosen Wucherer die Beichte abzunehmen, und schoß ihn unmittelbar darauf ohne Barmherzigkeit nieder. Während Isch offe nach Locarno reiste, um größeres Unglud zu vershüten, ließ ein Divisions-General, Gardanne, aus dem Kornhaus von Lugano durch seine Soldaten siedzig Säde Korn am hellen Tage gewaltsam stehlen und in die Lombardei in Sicherheit bringen.

Um folder rohen, militarischen Willtur Schranken zu seten, entschloß sich 3 fchoffe zum Aeußersten. Er ertheilte ben helvetischen Truppen Befehl, die Kornmagazine mit bewaffneter Faust zu vertheidigen und fünftig Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. "Ich weiß," sagte er zum Kommandanten Rüttimann: "Sie sind dem französischen Armeebesehl untergeordnet, aber vor Allem aus Schweizer und als solcher den Franzosen wohl zur Bertheidigung des Baterlandes, nicht aber zu dessen Berderben beigegeben. Sie durfen unter französischer Fahne nicht gegen Ihr eigenes Baterland Krieg führen, ohne Landesverräther zu

werben. Zebe Berantwortung übernehm' ich." Ruttis mann gehorchte.

Als biefer Befehl und ber Borfall von Locarno im frangofifden Sauptquartier befannt murben, ichidte Maffena einen Brigadegeneral nach Lugano, um ben wiberfpenftigen belvetifchen Rommiffar gur Raifon au bringen. Aber biefer ermiberte mit Rube und Burbe: Der Abgeordnete moge feinen Obergeneral melben, bag er (Bichoffe) nur von feiner Regierung Befehle annehme; bag er in ber Schweiz bie unverbotene Ginfuhr geftatten und ichugen werbe, wenn man auch in Bisalpinien bie Ausfuhr bes Rorns unterfage; baß ber Dbergeneral, wenn er Bewalt verfuchen wolle, in biefen Bergen eine Benbee finben burfte, weil er (ber Rommiffar ber belvetischen Regierung) fogleich bas gange Bolf zu ben Baffen rufe, um bie Befete eines mit Franfreich verbundeten Staats gegen ihn ju vertheidigen ; bag übrigens ber Dbergeneral ermagen moge, ob er bie Bertrage Frantreiche ungeftraft berleken und alles Bolferrecht verbohnen burfe, und ob ber erfte Ronful einem Untergeordneten gestatten werbe. feinen Ruhm burch habfüchtigen Bucher zu befudeln.

Diese Antwort ohne horner und Bahne fand feine Erwiderung aus bem hauptquartier. Bald barauf trat ber Rommandowechsel wirklich ein; und bie Korneeinsuhr blieb ungestort. Bich offe fand es jedoch

angemeffen, am 4. September nach Bern zu reisen, um die neue Regierung, ben Bollziehungsrath (vier Bochen vorher war der Bollziehungsausschuß gestürzt worden), persönlich von den unglucklichen Berhaltenissen des Tessin in Kenntniß zu seinen. Seine Maaßeregeln wurden gebilligt; und die Regierung beschloß, sich bei'm französsischen Gesandten und unmittelbar bei'm ersten Konsul in Paris über die völkerrechtsewidrigen Borgange im Tessin zu beschweren.

Mle Bicotte im Begriff mar, über bie Alben jurudjufehren (Ditte September), ernannte ihn ber Bollziehungerath jum Regierungestatthalter bes Ran= tone Bafel. Sier brobte wegen Behnten und Binfen ein Bolfeaufftanb. Gegen Enbe bes Monate langte Bichoffe nach einem furgen Befuch feiner Freunde in Lugern, Schwyg und Stans an feinem neuen Beflimmungeorte an. Bereits mar bie Autoritat ber Behorden vollig gerftort, ber Ausbruch vor ber Thure. Um fich über bie Berhaltniffe zu unterrichten, berief er eine Berfammlung von Abgeordneten ber Gemein= ben nach bem Dorfe Gelterfinden. Er fant ben Erot von Stlaven, Die ihre Rette gebrochen haben; benn in ber That hatten noch wenige Jahre vorher bie Buflanbe bes Landvolfs an Leibeigenfchaft gegrangt. Sie waren Unterthanen ber Stadt Bafel gemefen, beren Krommigkeit ihr Joch um nichts gemilbert hatte.

Saupturfache ber jegigen Ungufriebenheit mar bie gefetliche Wieberherftellung bes Behnten und ber Boben= ginfe, ein Buntt, über welchen 3fcoffe, wie wir gefeben haben, fehr befdrantte Anfichten hatte. Diefer ließ fich vorläufig bie Bufage geben, feine Unruhen ju beginnen, "fonbern ihm Frift ju gonnen, bie Richtigfeit ber Beschwerben ju untersuchen." Dichts befto weniger organifirten bie Bauern aus bem Jura einen Lanbfturm und rudten am 4. Oftober, 2000 Dann ftart, auf Lieftal. Bichoffe eilte fogleich babin, "im Grunde gar nicht unzufrieben, ben Sanbel fo bald als moglich auf eine ober bie andere Art beenbet gu feben." Abenbe traf er ein. Es lagen bel= vetische Erupven im Stadtden unter bem Rommanbo bes Oberften Dolber, brei Rompagnieen Infanterie und eine balbe Schwabron Sufaren.

Der Lanbflurm naherte fich bem Stabtchen, vor welchem Bich offe biese Truppen aufgestellt hatte. Et sprengte ihm, in mondheller Mitternacht, nur von Dolber und vier Reitern begleitet, entgegen und beruhigte die Haufen burch eine Rede, in welcher er ihnen Mord und Brand und ben Anmarsch französischer Brigaden vormalte. Sie gelobten Gehorsam. Ein Misverständnis, das beinahe zu Blutvergießen geführt hatte, blieb ohne Folgen. Als französische Truppen wirklich anruckten, unterwarfen sich die Gemeinden

schnell und fügten sich fogar der vom Regierungsstatthalter angeordneten Entwaffnung. Es blieb fortan ruhig im Lande.

Als ber erfte Frembling, ber hier seit Jahrhunderten bie oberste Landesstelle bekleibete, war 3 fch of te
in Basel zwar respektvoll, aber kalt empfangen worben. Außerdem hielt man ihn für einen Jakobiner,
ber übelste Geruch, in bem man in einer so spiesburgerlichen Stadt stehen konnte. Bon dem Borurtheil
kam man jedoch zuruck, als man ben Regierungsstatthalter näher kennen lernte.

Nach mehrjährigen wilben und schweren Drangsalen sand Bich offe in Basel die erste Ruhe. Der einförmige Mechanismus des Geschäftsgangs und die wohlgeordnete Kanzlei verstatteten ihm Muse genug, um nicht nur das gesellige Leben zu genießen und sich in der neuesten Literatur, in welcher er im Drang der Greignisse fremd geworden, heimisch zu machen, sons bern um auch einen Borrath eigener und fremder Dentschriften und Abhandlungen zur Geschichte der jungsten Schicksale der Schweiz zum Behuf eines fünftigen Darstellers derselben zu ordnen und die Geschichte vom Kampf und Untergang der schweizerischen Bergs und Baldkantone zu schreiben. Er fand Freunde und Aufsnahme in Familienkreise, sogar auch einen neuen Gesmüthsfrühling in einer mit Gegenliebe gekrönten, ses

boch nur porubergebenben Liebe. Auch alte Freunde befuchten ihn, wie bie Generale Moncep und Lois fon und ber Maler und Dichter Rarl Graf aus Graubunden. Bu ben neuen Berbindungen gehörten bie mit Ulrich Begner bon Binterthur, mit Dat: thifo'n, Frieberife Brun und Anbern. In Bafel enblich fing er auch an, fein "Soll und Saben" ju muftern, benn fein Bermogen fenfte fich gur Reige, weil er bem Staate barque bedeutende Boricuffe gemacht und fur feines feiner Brofonfulate einen Rreus ger Befolbung bezogen hatte. Am 6. Dezember 1800 Schickte er bem Dinifter bes Innern feine Rechnung über bie ermahnten Borfduffe, und ichloß bas Schreiben mit ben Morten: "Die hab' ich von ber Regierung ale Bergeltung meiner Arbeiten einen Behalt geforbert. Wie ich Ihnen ichon munblich bei meiner letten Anwesenheit in Bern Die Ehre batte, ju außern, munich ich nur Erfat berjenigen meiner Auslagen, welcher ich mich noch mit Bestimmtheit erinnere, bamit ich nicht allzugroßen Schaben leibe. Allerme= nigftens bitt' ich recht fehr fur bie im Ructftand gebliebenen Sefretare um beren volle Befolbung, bamit auch biefe mir nicht gang jur Laft falle." Er empfing barauf vollftanbige Entichabigung; fein Regierunge: ftatthaltergehalt murbe ihm jedoch erft im Jahr 1816 bei Liquidation ber helvetischen Staatsschuld ausbezahlt.

Unterbeffen fam am 9. Rebruar 1801 ber Friebe von Luneville zu Stanbe, ber u. A. auch ben Schweis gern bas Recht guficherte, fich felber eine ihren Beburfniffen angemeffene Staateverfaffung ju geben. Da bie bisberige nach feiner Seite bin befriedigt hatte und fcon mehrfach veranbert worden war, fo machten fich nun bie Barteien auf's Reue an bas Bert und in ben Rampf. Die Ariftofratie erhob fich, um ihre Batrigier . Stadt : und Bunftvorrechte wieber ju er: obern; die Batrioten, um bie Ginheiteverfaffung mit allen ihren Ronfequengen burchzuseten. Babrend bes Rampfes ber Foberaliften und ber Unitariften, ber fich burch bas gange Fruhjahr jog, fchrieb Bichoffe am 6. Februar an einen Freund, ben frangofischen Befanbten Reinhard in Bern u. A .: .. Burbe burch ben Machtipruch bes erften Ronfuls Die Schweis abermale (im alten Stbl) fobergliffrt, fo ift obne Dube vorauszusehen, bag bie Antifoderaliften burch Uebergewicht ihres Talents neben machsenber Ginficht bes Bolfe ben Städterfoberglismus wiederum entfraften. gerftoren und neue Ummalgungen begunftigen murben. Eine Revolution wie bie unfrige und wie bie Frangoffiche läßt fich felbft burch feinen Bonavarte wie burch einen Bauberftrich abthun. Man fpricht wohl von politischen und materiellen Intereffen; aber bier ift ein ein Dal aufgeregter, unfichtbarer Rrieg ber Geifter. Es werden noch Tage kommen, welche von Frankreich aus in beffen Nachbarstaaten abermals Revolutionen herüberbringen: möge die Schweiz eine Staatsverfassung erhalten, welche es immerhin sein möge, sie
wird nie mit allgemeiner Zufriedenheit empfangen
werden. Warum aber nicht die Beistimmung oder den
Bunsch vom gebildeteren Theil des Bolfes dem Geschrei der unwissenden Menge oder der in Eigennut
gekrankten Stadt: und Dorspatrizier vorziehen?"

In ben parlamentarifden Berbanblungen fiegten bie Unitariften, inbem fie ihren Berfaffungeentwurf mit großer Dehrheit burchfesten. Aber Die Foberaliften im Bund mit Berninge, bem neuen Gefanbten Frankreichs fprengten Senat und Tagfatung mit Dis litargewalt und befetten beibe Rorper mit Unbangern ihrer Bartei. An Die Spite ber Repulit ftellten fie (au Enbe bes Oftobers) Bichoffe's Freund von Schwitz. Alous Rebing, einen Dann von bem beften Willen fur ihre Sache, aber ohne alle und jebe Rabigfeit für Durchführung ber Rolle, Die man ibm' jugebacht batte. Da vorauszusehen mar, bag bie neuen Machthaber gur alten Rantonalfouveranitat mit ihrem Bufte von Brivilegien gurudfteuern murben. fo gab Bichoffe, wie viele anderen Regierungestatthalter, am 17. November 1801 feine Entlaffung ein. Eros ber bringenbften Bitten Rebings beharrte er auf bem

Entschuffe bes Rudtritts. "Ich blieb ben eigenen Ueberzeugungen treu," fagt er: "tonnte ohne Bernichtung ber Selbstachtung nicht helfershelfer Derer werben, welche aus furzsichtiger Bohlgemeintheit ober ftarrfinniger Selbstucht ein braves Bolt in ben Sumpf ber früheren Unterwürfigkeit und Geistesversumpfung zurückzeren wollten."

Für ben Binter mahlte er Bern zum Aufenthalt; im Frühjahr gedachte er nach Graubunden zurudzustehren. Doch hoffte er auch auf einen Umschwung der Dinge, welcher ihm den Wiedereintritt in ein öffentliches Amt gestatten wurde, da er sich schwer entwöhnte, unmittelbar und vielseitig auf seine Umgebung einzumitten.

Auf Bern war feine Bahl hauptsächlich um Resbings willen gefallen, ben er fogleich aufluchte. Allein bie politische Meinungsverschiedenheit Beider blieb auf ihr freundschaftliches Berhältniß nicht ohne nachtheiligen Einfluß. Im Anfang hatte Rebing, das furzsichtige Werfzeug der Aristofratie, die hoffnung genahrt, Bichoffe in den Dienst feiner Bartei ziehen zu tönnen; er hatte ihm die Bertretung der Schweiz bei dem bevorstehenden Friedenskongresse von Amiens zugedacht. Ich offe antwortete: "Ich bin ein für alle Malentschlossen, mich aus diesem unheilvollen Barteitrieg zurückzusehen. Ich banke Ihnen für Ihr Bertrauen,

gebe aber in feinem Fall nach Amiens. Bas foll ich bort, wo bie großen Dachte ganberhandel treiben, und bie Schweig nichts einzureben hat? forchen und Dieberberichten! 3ch tauge nicht jum Rundschafter; ich will freier Dann bleiben und fann Ruglicheres thun." Auch fagte er bem Freunde, ber bie Abficht hatte, felbft nach Baris jum erften Konful zu geben, ben Empfang voraus, welchen er bafelbft finden murbe: "Bewiß ichenft Ihnen ber erfte Ronful reinen Bein ein; barauf verlaffen Sie Sich. Er will aus ber Schweig, alaub' ich, eine frangofische Reftung gegen Subbeutschland machen, von beren Baftionen er qugleich Bisglvinien beftreichen tann. Darum ift ibm mahricheinlich foberaliftische Berftudelung bei une willfommen ; befto leichter bleibt er babei unfer Reftunge: fommandant." Seit biefer Unterredung murbe Re: bing falter und entgog Bichoffe, ber ohnebies ben Ariftofraten ein Dorn im Auge war, fein Bertrauen. Richt ein Dal vor ben Behelligungen ber gebeimen Bolizei mar ber Lettere in Bern ficher. Seine Brophezeihung binfichtlich ber Reife Rebings nach Baris traf jedoch ein; vom erften Ronful Frantreiche mit Demuthigungen überschuttet, fehrte ber ganbammann ber Schweig gurud.

Bichoffe lebte nun gang dem Rreife ber Freunde, bie gleiche Gefinnung und gleiches Streben mit ihm

verbanden. Es waren Leute feines Alters, Die fich, abgewendet von ben volitischen Sturmen, ungetheilt ber Literatur, ber Boefie, ber Runft bingaben. 3mei biefer jungen Danner gogen ibn am Deiften an : Eubwig Bieland, ber Sohn bes Sangere bes Dbe: ron, burch humor und farfaftifden Dit ausgezeiche net, und Seinrich von Rleift, ber Dichter bes "Rathchens von Beilbronn" und bes "Bringen von Somburg," ber im Jahr 1811 burch Selbftmorb feis nem Leben ein Enbe machte. Diefe Beiben führten Bichoffe, in bem fie einen Spperborder gewahrten, in bas Berftanbnig ber neueften Dichterschulen ein, bas ihm bieber noch verschloffen mar. Erft in ber letten Beit feines Aufenthalts im Teffin batte er que weilen in irgend einem grunen Baldwinkel biefes ros mantifchen ganbes ober am Seeufer von Locarno ober Lugano unter bem Dbbach wildwachsender Raftanien und Reigen und Rirfcblorbern ober auf ben Boben von Bellingong neben ben alterthumlichen Schlofige mauern wieber in ein Buch bliden fonnen; und ba war es Bibbons Befchichte vom Berfall bes Ro: merreiche, bie er las. In Bafel war er im Gangen mehr probuftiv, ale rezeptiv beschäftigt; und fo maren vier Jahre vorübergegangen, innerhalb welcher fich bie neuen Bestaltungen auf bem Bebiete ber Literatur feinem Auge entrudt batten. Bieland und Rleift

weißten ihn ein, bieser ein Anhanger ber Schlegel'sichen Romantik, jener ein Berehrer ber Gothe'schen Runftpoeste. Schiller fesselte jedoch am Meisten die Bewunderung Afchoffe's. Die Freunde beschäftigten sich jedoch nicht bloß mit Lesen, sondern sie schreben und dichteten auch. Ein in Afchoffe's Zimmer hangender Kupferstich, "la eruche cassée (ber zerbrochene Krug)", gab u. A. Beramassung zu einem poetischen Bettstreit, in welchen Bichoffe mit einer Novelle, Wieland mit einer Sathre und Kleift, der den Sieg davon trug, mit einem Luftspiel trat.

In biefem Stillleben traten auch bie ernfteren Fragen wieber vor Bichoffe's Seele, welche bie Greigniffe ebenfalls in ben hintergrund gebrangt hatten. Er marf ben Blid auf bie Bergangenheit und in bie Rufunft. Bon jener tonnte er fich fagen, bag er, immer feinen Grunbfagen treu, nie bie Leitsterne bes Bahren, Beiligen und Schonen aus ben Augen, nie bie Selbftbeberrichung verloren batte: biefe zeigte fich ibm in einem rofigeren Lichte, obwohl ber Biberfpruch ber Birflichfeit mit jenen Ibealen fortbeftanb. Aber er beurtheilte ihn mit großerer Sicherheit und Rube, ale fruber. Auch die religiofen Zweifel maren, 3fchoffe weiß felbft nicht wie, gewichen. Der Bott, faut er in feiner Gelbftichau, an ben er bieber nur aus aemuthlichem Bedurfniffe geglaubt, ju bem er mit Beinrid Bidoffe. 12

findlicher Inbrunft in Stunden tiefer Bewegung gebetet habe, biefer Bott - wenn fich auch noch leife Bweifel felbft in bas Gebet gefchlichen - fei nun nicht mehr fein Blaube, fonbern feine Bewißheit gemefen. Richt fei es ber mofaische Gott gemefen, mit menichlichen Reblern und Tugenben, nicht ber Ratecbismus: Gott mit menfchlich erfundenen Beheim: niffen und Bollfommenbeiten, oft in Biberfpruch unter fich, auch nicht bie von Philosophen gebachte Ratur aller Dinge und eben fo wenig bie "aus bem Organismus bes Geiftes hervorgetriebene Bernunftibee bes Abfoluten," fonbern, "wie bas uferlofe Beltall nur gleichsam ber fichtbare Schleier ber in ihr wefenden Ratur ift," fo fei ihm bie Ratur erschienen als ber Schleier Gottes, in wel: dem Diefer fich uns offenbare; Bott fei ibm im Berbaltniß jum Sein und Befen bes allgegenwärtigen Beltalle erichienen, wie ber Denfchengeift im Berbaltnig gu feinem befeelten und belebten Denichenleib. ben er in allen Theilen, ohne fie felbft gu fein. burdberriche.

D. h. mit anderen Borten: Bichoffe bachte fich ben Gott, ben er haben mußte, weil ein Gott fur ihn in Folge feiner Erziehung ein "gemuths liches Beburfniß" geworben war, ohne bag er nicht zurecht kommen konnte, diesen Gott, dachte er fich auf eine durchaus unklare, nebelhafte Weise als eine Weltseele, über deren Wesen er sich mit dunkeln Ahnungen begnügte, flatt nach' befriedigenden Aufschlüssen zu forschen. Er schwebte zwischen der platonischen Weltseelenidee und dem modernen Pantheismus ohne Gründ und Boden, aber ohne sich beshalb beängstigt zu fühlen. Vielmehr hat er mit dem Geschöpf seiner Einbildungskraft, das er feinen Gott nannte, sein ganzes Leben lang Haus gehalten und hat sich auf seine Gottesidee mit vielem Behagen seine Lebensweisheit gebaut. Er war glücklich; wir haben daher nicht mit ihm zu rechten.

In seinem "Gott" faßten sich die Ibeale des unbedingt Bahren, heiligen und Schönen zusammen, die sich in ihrer Unendlichkeit in der Belt der Außendinge nicht gestalten könnten, sondern hier sich in bebingte Rechte, in begränzte Bahrheiten, in Tugenden und einzelne Schönheiten ausprägen. Das Göttliche im Menschen, sagt er, ist der Geist, der jenen Idealen nachringt, die unvernichtbar und unverwersbar bleiben, wie auch die sinnliche Ratur des Menschen sie trüben und verdunkeln möge. Doch war er überzeugt, daß der Kampf um jene Ideale, das Ringen nach Bollsommenheit in Erkenntniß des Bahren, in Erstrebung des Guten und Schönen wenigstens ein allmäliges Fortschreiten ber Menschheit zur Folge habe. Namentlich glaubte er, bag bie "vernunftgemäße" Freisheit sich immer wieder eine Gasse durch allen Bust, Druck und 3wang gesellschaftlicher Konvenienzen, Interessen und Irrthumer bahnen werde, möge auch Selbstschaft und Selbstverblendung einerseits, Unwissensheit, thierische Genufsucht und feige Trägheit der Herrscher und Beherrschten anderseits sich noch so widersstrebend dagegen auslehnen. In dieser Ansicht fand er genügenden Antried zur neuen Anstrengung seiner Kräfte für Besieres.

"Bwar fand ich," fagt er, "baß weitaus die Mehre heit von gegenwärtiger Bevölkerung des ganzen Erdsballs noch tief im Schlamme ihres Thierthums liege, und daß biejenigen Nationen, welche sich der hochsten Gesttung und Bildung rühmen, immer noch mit ihren vielerlei Kunsten, Wissenschaften, gesellschaftlichen Ordnungen und verseinerten Sitten tief unter der Linie des hochmenschlichen, des Naturs und Bernunftgemässen stehen: doch eben das ist's, was die ächten Gotztespriester zur Thätigkeit ausbietet, ich meine die Gotztespriester auf Thronen und Nathsstühlen, auf Kanzeln und Kathebern, auf Rednerbühnen und Schreibsessen, daß sie der allmälig menschlicher machen sollen. Ob ihnen dafür Dornen auf Erden oder Palmen im himmel wachsen, soll ihnen

gleichgiltig fein. Dich wenigftens fummerte bie Ungewißheit über Fortbauer nach bem Tobe nicht mehr. 3d hatte Bottesgewißheit in mir. Gie befeligte mich. berubiate mich über alles Anbere. In einem biefer Augenblide fdrieb ich bamals einen Bfalm : "Gehnfucht nach bem Schauen bes Unfichtbaren," ber meine Bemuthefreudigfeit aussprach. 3ch lachelte zu ben oft feltsamen Beweifen, welche von Bhilosophen fur Unfterblichfeit ber Seele ersonnen waren und fagte mir: baß uneigennütige, reine Tugenb ber Sterblichen Unmöglichkeit fein murbe, wenn wir- vom Buftanbe bes Beiftes nach feiner Ablofung vom Leibe unwiderfprech: liche Bewigheit befäßen. Ich bachte wie Betrus Bompongtius, ber Selbfibenter bes fechezehnten Sabrbunberte: Und ware feine Unfterblichfeit, fo mußte ber Beift boch als er felbft hanbeln, nicht anbers. Gine burch Furcht vor Strafen erzwungene ober burch Lohnerwartung in ber Emigfeit bestochene Tugend ift bochftens eine halbe Tugend, in jedem Fall nur taufmannifde Krommiafeitefvefulation."

Das war ber Stand ber Ueberzeugungen, mit welschen Afchoffe aus ber Revolution hervorging, und aus welchen von jest an fein Seelenfrieden entiprang. Er sagt, daß er fast etwas bedauernd auf seine frustheren Buftanbe zuruckgeblickt und manches bereut habe, was er in jenen Tagen bes Zweifelus und Berzweis

felns gebacht, gefprochen und gefdrieben. Es fei ibm nicht mehr unbefannt gewefen, bag er nicht ber einzige Ungludliche war, fonbern bag noch mancher Anbere umherwandele, ber unter ahnlichen Dualen fein Leben fill in fich vertraure. Gerne hatte er biefen .. Beims lichtranten" fein "Gtud" gewährt. Dag biefes Glud nicht in einer Lofung ber verschiebenen Fragen bestand. welche an ihn herangefturmt waren, fonbern in einer Beiseiteschiebung berfelben, baran bachte er nicht ober wollte er nicht benten. In bem Bfalm, welchen er ale Ausbrud feines Gemuthefriebene bezeichnet, foilbert er, wie er ben Gott, ben "Batergeift, ben Unerfchaffenen, Jehovah, Allah, Bubbha, Brahma, um beffen Thron im em'gen All' ber Sonnen Mpriaben brennen, ben bie Sahrtaufende bes Erbfterne nennen und bebend ahnen und nicht fennen," im Bebet, in ber Ratur, im Bort ber Briefter, Bongen, 3mams, Lamas u. f. w., in ber Gefchichte gefucht und nicht gefunden, und wie er fich barauf - und bas fann man boch wohl feine Lofung ber Frage nennen furg entichließt:

> 3ch fuche Dich nicht langer, 3m Staube nicht den Gott. Dein Weltall ift mein haus Und Deine Ewigkeiten Sind meine Reiten.

Und die noch kommen follen, find. Ein Gott ift nur; Sein Rame: Liebe, Belsheit und Erbarmen. Und eine Ewigkeit ift alles Sein, Und alles Sein die himmeloleiter ber Bollenbung Bur Seligkeit.

"Seinen Rinbern gibt es ber herr im Schlafe." Der Anficht wenigstens ichien Bicotte ju fein, als er einen Traum, ber mit feinem Dichten und Trachten innig verwebt mar, "fast für mehr als Rufall bielt" und als einen Fingerzeig betrachtete, ben "Seimlichfranken" bie Argnei bargureichen, welche auch feinen "Seelenwunden" Beilung gefchafft, namlich feine Unficht "vom Berth bes irbifden Dafeins und von gottlichen Dingen, fowie von ber Dacht folder Uebergeuaungen in ben Wechseln ber Schidfale." Es war ibm febr baran gelegen, "benen einen Beg jur Seelenrube ju zeigen, welche über bas, mas bie bochfte unb gebeimfte Angelegenheit aller Sterblichen bleibt, in bangen Ungewißheiten verzagen und feinen Eroft in Lehrbegriffen und Berheißungen ihrer Rirchenpartei finden, weil fie ben Blauben baran unwiederbringlich eingebüßt haben.".... "Gine burre philosophische Abhandlung mare etwa nur in bie Band biefes ober jenes Schulgerechten gerathen, um allenfalls bie Scharfe feines Meffere im Bergliedern jum Behuf eines fritischen Journals ju versuchen;" baber half benn ein Exaum aus.

Er traumte ihn noch in Bafel. Am Deeresufer begegnete er einem iconen Jungling von ebelm Befichteausbrud, ber wegen fogenannter politifcher Berbrechen, -weil er Bobnungen und Leben unicultiger Menschen gegen Tigerwuth ihrer Tyrannen batte retten wollen", ohne Urtheil und Recht, burch blogen Dachtivruch bie Galeerenftrafe erleiben mußte. fühlte fich ju ihm hingezogen und knupfte ein Gesprach mit ihm an, in welchem ber Strafling eine unge wohnliche Beiftesbildung und eine Gemutheerhabenbeit ertennen ließ, "bie man in Berfonen feines fcmachbebedten Standes nicht erwartet." Bas ben Traumer aber am Deiften in Bermunderung feste, mar, bag biefer junge Dulber, ber mehr als je ein Siob erlitt, noch bie Menichbeit liebte, baß ibn noch fein Glaube an Bottes unendliche Gute nicht verließ, noch fein Tugendmuth ungebrochen ftanb. Er batte biefem "Beiligen bes himmels" ju gugen finten mogen; ba fcoll Rettengeraffel eines Bugs Galeerenftlaven beran, er mußte icheiden, weinte und erwachte. Roch am Dor= gen ichrieb er ben Traum nieber und bearbeitete ibn ipater unter bem Titel; "Alamontabe, ber Baleerenfflave. Lebensgemalbe vom Berfaffer bes Aballino." In biefe Ergablung bullte er feine Arenei fur

bie "Beimlichtranten" ein. Sie erfchien gum erften Rale 1802 (in Burich) und erlebte 1836 bie fechete Auflage. Außerbem murbe fie in's Frangofifche und Englische überfest. 3fchoffe felbft fagt über bas Buch: "Es war eben nicht barum gu thun, einem fconen Traum ein Denfmal ju ftiften, fonbern ben Belbengeift mahrer Tugenb im hoffnungelofeften Glenb au idilbern, mich felbit und vielleicht auch Anbere bafur au ftarfen." Bon ber Birfung bes Alamontabe geus gen aber nicht bloß bie vielen Auflagen, fonbern auch bantenbe Bufchriften, welche bem Berfaffer gablreich und bis an bas Ende feines Lebens aus Deutschland und Rranfreich jugingen, wie bies in noch boberem Rage bei Bichofte's großem Berte, ben Stun= ben ber Anbacht, ber Kall mar. Rragen wir nach ber Urfache eines fo glangenben Erfolgs, fo liegt biefelbe nicht barin, bag ber Berfaffer biefer Schriften neue und übermaltigenbe Ibeen mittheilte, fonbern barin, bag er aussprach, mas bie Gebilbeten feiner Beit allgemein fühlten und bachten, ohne noch ben entsprechenden Ausbrud baffir gefunden zu haben. Das rechte Bort gur rechten Beit gu fprechen, bas baben wir icon in ber Ginleitung ale ein Sauptverbienft Bichotte's bezeichnet. Er war fein bewegenber Beift, fonbern nur ein Organ bes Geiftes, ber bie große Maffe ber Gebilbeten bewegte. Derum find ber 91'-

In diefer Periode entftanden, wenn ichon erft 1803 (in Burich) herausgekommen, ift: "hippolyt und Roswida. Schaufpiel in vier Aufzügen, von Deine rich Ifchotte."

## Birter Abichnitt.

## Liebe, Familienleben und Kindererziehung.

Wir begleiten Ischoffe nun in das Mannesalter; mit dem Frühling 1802 vollendete er sein ein: und breißigstes Lebensjahr. Er sehnte sich von Bern hin: weg; boch hatte er auch den Gedanken aufgegeben, nach Graubunden zurückzukehren. Daher beschloß er, sich im Ranton Aargau anzukaufen und miethete vorsläusig das einst den Johannitern gehörige, dann von den Berner Landvögten bewohnte, nun aber als Staatseigenthum leer stehende Schloß Biberstein bei Narau, romantisch auf einem Felsen am Ufer der Nar und am Fuß des jurassischen Berggipfels Ghsulafluh gelegen. hier wollte er das Ende der politischen Un-

ruhen erwarten und in tieffter Eingezogenheit Phyfif, Chemie, Geognofie, Botanik und das Forstwesen studieren. In der That sah man ihn bald Pflanzen, Steine und Insesten sammelnd durch Berge und Balber streisen, wenn er nicht zu hause las oder schrieb. In dem Städtchen Aarau schloß er sich fast einzig an den "Bater Meher", den ehemaligen helvetischen Senator Audolf Meher, einen gemeinnutzigen, verzbienstvollen Greis, der sich für die Berbesserung des Weinbaues lebhaft interessirte, den ersten vollstänzbigen Atlas der Schweiz, so wie eine Darstellung aller Schweizertrachten in Delgemälden ansertigen ließ, einer der Mitstister des Aarauer Gymnastums, der vielsach anregend auf Ischofte wirkte und im Jahr 1813 starb.

Raum hatte sich Bich offe in feiner neuen Umgebung heimisch gemacht, so tras ihn bas Geschoß bes Liebesgottes ernsthaft. Das Pfarrhaus zu Rircheberg, kaum eine Biertelstunde von Biberftein entfernt, barg bas Madchen, welches endlich bas herz gefangen nehmen sollte, bas sich bisher gegen jede Liebessessel emport hatte. Bon Bichoffes erster Liebe haben wir gehort; auch nachher blieb er nicht ohne Anwandlungen von Leibenschaft, wie er benn in seiner Selbsisch au bei ber Beschreibung seines Besuchs in Magbeburg (1792) sagt: "Ich hatte jenes gesährliche

Alter erreicht, in welchem es überhaupt zuweilen mit frommem Gifer und aller Philosophie etwas bebentlich au fteben pflegt, wenn bie Stimme einer anberen Matur unter balbverftandenen Ahnungen laut wirb. Da malten bann gang andere Gotter in une. 3mar Die Gotter eigentlich ließen mich wohl in Rube; nicht aber ebenfo bie Bottinnen. Wie hatte auch ein junger Denich von leicht entzundlicher Bhantafie unempfindlich bleiben follen, wo Schonheit, Beift und Seelenreis eines weiblichen Befens Gulbigung geboten? 3ch fühlte mich gern von einem Liebesnes umftrict, Lange aber blieb ich nie barin behangen. Go geborte ich jur Bahl berer, benen nachgerühmt wird: fie haben viel geliebt. Offenbar feboch liebt' ich meiftens, wie ich meiftens lebte, b. i. in Fiebern ber Ginbilbungefraft. Buweilen liebt' ich auch aus neugieriger Gitelfeit, um nur ju erfahren, ob ich einer Bewunderten gefallen fonne, oft auch nur aus Bedürfniß, bas Berg mit fugen Tanbeleien gu betbåtigen."

Seine Liebe war also burch bie gange Reihe ber Bwanzigerjahre nur eine Spielerei ber Phantafie, bei welcher auf ber Gegenseite allerdings "Herzen gesbrochen" sein mochten. Benigstens scheint bies aus bem Geftandniß Bichoffe's hervorzugehen: "Wenn ich mit zarteften Gefühlen selbstflüchtiges Spiel trieb,

vielleicht die heiterkeit eines fremden jugendlichen herzens trübte, mag man es allerdings einen grausamen Leichtsinn schelten." — "Nebrigens," fügt er entsschuldigend bei, "hatt' ich doch ein Glück; bessen sich vielleicht nicht Biele rühmen können. Sämmtliche Abgöttinnen meiner Zwanzigerjahre sind die Freundinnen meiner späteren Zeit geblieben. Wir hatten uns an der Liebe gesonnt, ohne einen Schatten der Reue fürchten zu müssen."

Was feine Phantasie vergötterte, das entgötterte sich, sobald es in leiblicher Gestalt vor ihm stand. Er meint, er wäre ohne Zweisel der treueste Seladon unter'm Monde gewesen, wenn sein Idol ihm nie das Geständniß der Gegenneigung gestüstert hatte. Doch dies ein Mal über die Lippen gestogen — der erste Ruß —, und er habe sich durch und durch wieder nüchtern gefühlt. Die Voeste des Gesühls sei erloschen in gemeiner Prosa, wie ein siedensarbiger Sonnen-wiederglanz im Grau von Regenschauern. Es sei ihm unmöglich gewesen, diesenige anzubeten, die aufgehört hatte, eine Uederirdische zu sein. Er sah dann nichts, "als eine gewöhnliche, gute Evenstochter, wie es ans dere sind."

Spezielles berichtet uns Bicoffe nicht über feine Liebschaften; nur bie erfte (mit Friederife Biege: ner) und bie lette hat er angedeutet. Das lette

Berhaltniß ber Art wor feiner eigentlich erften Liebe, war in Bafel entftanden. "Selbst eine Liebe", fagt er, "burch Gegenliebe: felig, fehlte nicht, mir einen neuen Gemuthofrühling mit frischem Bluthenreichthum aufsteigen zu laffen. Und war er auch nur flüchtig: es war boch abermals ein Leng!"

In einem Rongert ju Marau mufterte er mit ben Angen ben Rreis ber Buborerinnen; und an Giner Blume biefes Rreifes blieb fein Blid haften. war die fechezehnfahrige Tochter bes Pfarrers von Rirdberg, Ranny Rufperli. Er beidreibt fie uns als bas frifchefte Frühlingsbilb, als ein Unfculbegefichten, Engeletopfchen, ale eine Bluthe aus Eben. Er wurde von ihrem Anblick bezaubert, und nicht zum erften Dal, benn ichon in Bafel hatte er fie einft bei einem Ritt burch bie Strafen an einem Renfter gefeben. Jest erinnerte er fich, bag ibn auch ber Bfarrer Rufperli in Bafel befucht habe; und er beeilte fich, ben Begenbefuch ju machen. So fab er Ranny in ihrer Bohnung, "irbifcher, aber ichoner, in bauslicher Ginfachbeit, fcmudlos, gefchaftig umberflatternb." Der Bund ber Bergen mar bald gefcbloffen : und wie febr fich Bichoffe auch gegen bas "Uebel" ftraubte, wie febr er fich fogar einer Art Liebesbiat unterzog, indem er bas Bfarrhaus nur ein ober zwei Dal wochentlich besuchte, und ein abge-Seinrich Bicoffe. 13

vielleicht die Heiterkeit eines fremden jugendlichen herzens trübte, mag man es allerdings einen grausamen Leichtstnn' schelten." — "Uedrigens," fügt er entschutdigend bei, "hatt' ich boch ein Glud; beffen sich vielleicht nicht Biele rühmen können. Sämmtliche Abgöttinnen meiner Zwanzigerjahre sind die Freundinnen meiner Pateren Zeit geblieben. Wir hatten uns an der Liebe gesonnt, ohne einen Schatten der Reue fürchten zu muffen."

Was seine Phantasie vergötterte, bas entgötterte sich, sobald es in leiblicher Gestalt vor ihm stand. Er meint, er wäre ohne Zweisel der treueste Seladon unter'm Monde gewesen, wenn sein Idol ihm nie das Geständnis der Gegenneigung gestüstert hätte. Doch dies ein Mal über die Lippen gestogen — der erste Ruß —, und er habe sich durch und durch wieder nüchtern gefühlt. Die Boeste des Gesühls sei erloschen in gemeiner Prosa, wie ein stedensabiger Sonnenswiederglanz im Grau von Regenschauern. Es sei ihm unmöglich gewesen, diesenige anzubeten, die aufgehört hatte, eine Uederirdische zu sein. Er sah dann nichts, "als eine gewöhnliche, gute Evenstochter, wie es anzbere sind."

Spezielles berichtet uns Bichoffe nicht über feine Liebschaften; nur bie erfte (mit Friederite Biege: ner) und bie lette hat er angebeutet. Das lette

Berhaltniß ber Art vor feiner eigentlich erften Liebe, war in Bafel entftanden. "Selbst eine Liebe", sagt er, "burch Gegenliebe:felig, fehlte nicht, mir einen neuen Gemuthsfrühling mit frischem Bluthenreichthum aufsteigen zu laffen. Und war er auch nur flüchtig: es war boch abermals ein Leng!"

In einem Rongert ju Marau mufterte er mit ben Augen ben Rreis ber Buborerinnen; und an Giner Blume biefes Rreifes blieb fein Blid baften. war bie fechezehnjährige Tochter bes Bfarrere von Rirchberg, Manny Rufperli. Er beidreibt fie uns als bas frifchefte Fruhlingsbild, als ein Unichulbegefichten, Engeletopfchen, ale eine Bluthe aus Eben. Er wurde von ihrem Anblick bezaubert, und nicht zum erften Dal, benn ichon in Bafel batte er fie einst bei einem Ritt burch bie Stragen an einem Fenfter gefeben. Best erinnerte er fich, bag ibn auch ber Bfarrer Rufperli in Bafel befucht babe; und er beeilte fich, ben Gegenbefuch ju machen. Go fab er Ranny in ihrer Bohnung, "irbifder, aber ichoner, in bauslicher Ginfachbeit, fcmudlos, gefchaftig umberflatternd." Der Bund ber Bergen war bald gefoloffen; und wie febr fich Bichoffe auch gegen bas "Uebel" ftraubte, wie febr er fich fogar einer Art Liebesbiat unterzog, inbem er bas Bfarrhaus nur ein ober zwei Dal wochentlich besuchte, und ein abge-Seinrid Bicoffe. 13

Ì

meffenes Betragen und ftrenge Bachfamteit in Bort und Miene beobachtete, fa konnte er eben boch feinem Schickfal nicht entgeben. Es war fein vorübergebenber Raufch, ber ibn an Nanny fesselte; er that fich bas Gelübbe: "Diese ober nie Eine zur Gefährtin bes Lebens!"

In einem Briefe an seinen Schwager Genthe in Magbeburg vom 25. Januar 1805, kurz vor der hochzeit, schilbert Isch offe seine Braut mit folgenden Borten: "Ich weiß wohl, meine jungste Schwester, Ihre Frau, wird vor Neugier brennen, um zu wissen, wie ihre neue Schweizerschwester Nanny aussehe? — Sie sieht aus, wie ein hübsches, blühendes Rädchen von achtzehn bis neunzehn Jahren, von heiterm humor, trefflicher Erziehung und einem herzen voller Unschuld und lebendiger Liebe zu mir. Unter allen Rädchen, die ich fannte, und ich fannte ihrer viel, ist sie es, von der ich sagen kann: Sie erfüllt meine Bunsche alle, die ich in Rücksicht einer künftigen Gattin haben konnte. Sie wird mich glücklich machen; und sie wird's auch durch mich werten."

Neue politische Sturme verhinderten indeffen die eheliche Berbindung mit Nanny noch geraume Beit; 3schoffe wollte die "fleine heilige" nicht gur Genossin von Schickfalen machen, die ihn in den forts bauernden Staatsumwalzungen noch erwarten machten.

Erft im Frieden wollte er ihrem und feinem Glud eine Statte bauen.

Rach ber Rudfehr bee unfahigen Rebing von Baris (im Dezember 1801) war berfelbe immer mehr bevobularifirt worben, und murbe endlich, ale er fich auf Oftern 1802 ju einem Befuch nach Saufe begeben batte, fammt feiner Bartei von ben Unitariften gefturat (am 17. April). Die Berner Batrigier in Berbindung mit ben "Gefchlechtern" (b. h. bem Bauern= abel) und bem Rlerus ber innern Schweiz bereiteten in aller Stille fur ben Fall bes Abjuge ber frangofficen Truppen aus ber Schweiz einen allgemeinen Bolfsaufftanb gegen bie neue belvetifche Regierung por. "Franfreiche Dberhaupt," fagt 3 fcoffe, .. wohl unterrichtet, martete ichweigend bas Gabren ber Leibenichaften ab, bis ber Beitpunkt vorhanden war, in welchem fein Bint genügte, Alles in namenlofe Berwirrungen ju fturgen, bie er bann fur Franfreiche Intereffe und ben Glang feines Ramens gemachlich ausbeuten tonnte. Und ale bie Beit erfüllt mar, erfolate fein Bint. Die Brigaben ber frangofifchen Republif raumten bie Schweiz (im August 1802). Der Brimm ber Barteien und Raftionen warb alebalb von ber Rette losgelaffen. Run Anarchie und Burgerfrieg überall. Flucht ber belvetifden Regierung von Bern nach Laufanne. Alops Rebing triumphirend, rief

eine Tagfatung in Schwy jufammen. Sein Blud aber war von furger Dauer."

Dit bem Sieg ber Ariftofratie trieb auch ber fanatifirte Landfturm fein Befen in ber Schweiz. Auch burch Biberftein jogen einige Rotten beffelben. Bichoffe befchreibt fie: "Sie war aus ben unterften Rlaffen bes Bolts ansammengeschaart, beraufcht. jauchgend und johlend, Beiber und Rinder bagwifchen mit Gaden und Rorben, Die burch Blunberung ber Reichen gefüllt werben follten. Da fammte feine Begeifterung fur Bolferecht, Freiheit und Baterland. Buft an Reuerungen und ftraflofen Ausgelaffenbeiten, Aussicht auf gute Beute, Bein und Geld: bas maren bie wirflichen Bebel, welche bie Daffen begten." Bir feben aus diefem Urtheil, bag auch bamals bie Furcht por bem Rommuniftengesvenft bie Bemuther Derjenigen beberrichte, welche in ihrer Begeifterung fur theoretifche Rechte und Freiheiten bei behaalicher Eriftens nicht begreifen tonnen ober wollen, bag baneben bie aus einer unbehaglichen Grifteng hervorgebenden Beftres bungen eben auch ihre Berechtigung baben. Lanbfturmer maren feinesmeas Rommuniften, fonbern robe und verblenbete Berfzeuge ber Ariftofratie und bes Rlerus, benen es um nichts weniger zu thun fein fonnte, als um bie Blunberung ber Reichen. Bicotte jeboch fant es nicht rathlich, biefem Sturm

ju ftehen, um so weniger, als er als Unitarist auf ber Prostriptionslifte bes Berner Batriziats stand. Er machte baber mit einem Freunde von Bern, einem Berghauptmann, eine wissenschaftliche Herbstreise in ben Schwarzwald und in's Elsaß. Im Studium der Hüttenwerke, Golzstößereien und Bergwerke des Breissgaus, welches ihn zur Anknüpfung von mancherlei Bekanntschaften und Freundschaften führte und ihn solchergestalt in den Ruf eines tüchtigen Forstmanns brachte, daß er im Ansang des folgenden Jahres (1803) von der französischen Regierung aufgesordert wurde, Borschläge über die Bewaldung der Dunen des französischen Departements les Landes ("die Haisben" in der Rähe der Garonnemundungen) zu machen, vergaß er die Politik.

Bor feiner Abreise hatte er Biberstein dem Schute Redings empfohlen, deffen Wohnung in Schwy; er wenige Jahre vorher ebenfalls gerettet. Aber Resbing wurde bald ein unfreiwilliger Nachbar Riberssteins. Denn Napoleon, der um jene Zeit (am 2. August) gerade zum lebenslänglichen Konsulat geslangt war, um daffelbe zwei Jahre später mit dem Erbfaisertitel zu vertauschen, hatte sogleich nach der aristofratischen Gegenrevolution die Schweiz mit Truppen überschwemmt, die Tagsahung von Schwyz verziagt und die helvetische Regierung provisorisch wieder

eingesett. Und diese Regierung hatte sofort die ariftotratischen Saupter, tarunter auch Reding, auf die Bergfeftung Aarburg, brei Stunden von Biberftein, bringen laffen. Rapoleon berief eine helvetische Ronsulta nach Baris, um wenigstens den Ansichein zu geben, taß das Schickfal Gelvetiens unter helvetischem Beirath entschieden werde, und oftropirte sobann am 19. Febr. 1803 die sogenannte Mediationsversaffung, welche die Einheitsrepublit wieder ausliefte.

Ueber dieses Werf Napoleon's fagt Bich offe: "Raum hat ein Eingeborner der Schweiz die damaligen Berhältniffe und Bedürsniffe derselben unbefangener und richtiger gewürdigt, als der erste Konsul in seiner Erslärung an die Konsulta. Seine Bermittelungsurfunde oder die sogenannte Mediationsversassung, welche weder unbedingte Staatseinheit, noch under dingte Selbstherrlichseit der Kantone, aber jedem Schweizer gleiche Freiheit und gleiches Recht gab, bleibt ein weises, d. b. ein ebenso gerechtes, als zeitgemäßes Werk. Unter seiner mächtigen Aegibe stellte sich allgemeine Ordnung und Rube, aber keine Unabhängigkeit von Frankreich her, obwohl besten Kriegsvöller die Schweiz nach vollbrachter That bald verzließen."

Rach feiner Rudfehr im Rovember 1802 wohnte Bichotte ungeftort auf feiner Ritterburg. Dbwohl

Rube und Ordnung bergeftellt maren, fo ichienen thm bie Berhaltniffe boch noch nicht hinlanglich befeftigt, um bas Bageftud einer Beirath vornehmen gu tonnen, namentlich bauerte bie Organisation bes Margaus über ein Sabr lang, ba biefer Ranton burch Bufdlagung bes vormals vorberofterreichifden Fridthals, ber Grafichaft Baben und ber fogenannten Freiamter mit ihren feche Rloftern bebeutenb vergrifert worben mar. Auch mar Ranny noch febr jung; und von einer ehelichen Berbinbung mar, tros bes Bunbes ber Bergen, wie es fcheint, noch nicht ein Dal gefprochen worben. Afchoffe fturgte fich baber in ein Deer von wiffenschaftlicher Beschäftigung, fdrieb mabrent ber Sabre 1803 und 1804 politifche und forftwiffenschaftliche Abhandlungen, Romane und Schauspiele, begann eine hiftorifche Beitfchrift und ein Bolfefournal, machte wieberholte Alpenreifen unb Balbunterfuchungen und führte in Rudficht auf feine Liebe jene Diat burch, beren wir bereits erwahnt baben.

Im Sommer 1803 machte er bie nabere Befannts schaft Ratis von Bonftetten, eines Berners, ber 1832 ju Genf ftarb. Derfelbe brachte ihm bamais Samereien und Pflanzen aus Italien mit. Bonsfetten war Aefthetifer und Kritifer; und feine Freundsschaft wirfte forternd auf Afchotte ein. Er suchte

biefen ichon bei feinem erften Befuch auf Biberftein ber Abgeschiebenheit von ber Belt, bem Umbertreiben in Bergen und Balbern ju entreißen. "Barum", fagte er zu ibm. .. wollen Sie in bem verwitterten Schiof Anachoret werben ober unter Dachien, Ruchien und Bolfen Ihrer Balber verwilbern? 3ch fcbleppe Sie nach Genf in ben Rreis geiftreicher Danner, bochgebilbeter Frauen und ausgezeichneter Fremben aller Belttbeile. Sie geboren nicht hierher und begeben Tobfunde, unter Bauern und Spiegburgern ju verfauern." Auf feine Berwendung ließ ihn balb nach: ber bie Rrau von Staël ju Coppel bei Benf einlaben, ihr Reifegesellschafter ju werben, eine Stelle, bie Bicoffe ablebnte, und bie alebann August Bilbelm Schlegel verfab. Bichoffe mochte nicht "erfter Sausbiener einer reichen, eiteln, wenn auch geiftvollen Frau werben, welche für literarischen Alitterglang und Schmeicheleien icongeifternber Salons ibr Dafein vergeubete." - ..3d batte bie einfache, eble Ranny," fügt er bei, um alle gelehrten Beiber von Europa nicht vertaufden mogen."

Für das Jahr 1804 hatte er in Gemeinschaft mit einem französischen Gelehrten eine Byrendenreise projektirt, um die vegetativen, geognostischen und atmosphärischen Berhältnisse ber Byrenden mit denen der Alpen zu vergleichen. Allein die Liebe drängte ben Gebanken zurud. "Ich hatte," fagt Bichokke, "ja schon jene freiherrliche Gewalt verloren, mit der ich sonft allein über mich verfügen konnte. Mehr als die Flora des Montperdu, Marboré und Gabisos 30g mich immer die Flora des Nachbarhügels von Kirchberg an; und statt der Pyrenaenfahrt beredeten Nanny und ich eine Brautsahrt." Es war im Sommer 1804.

Der Berlobung folgte balb bie Godgeit. Gin Blitftrahl, ber in Biberftein eingeschlagen und Bich offe mit Brandmalen gezeichnet batte, batte augleich an ben Sag gebracht, bag Manny's Leben an bem Richoffe's bange. Diefer richtete baber fein Schlof für eine Saushaltung ein. Auch trugen um biefe Beit feine forftwiffenschaftlichen Stubien eine Rrucht. bie ihn in bem Gebanten an bie Grundung einer Familie bestarten mochte. Rachbem ihn einzelne Gemeinben ber Rachbarfchaft lange als ihren "Balbargt" um bulfe gerufen, "wenn ber Borfenfafer bie Rabelholger verheert ober bie Art bas lette Bufdwerf an ibren Bergen abgetrieben batte." ichentte ibm eine berfelben, Unten bei Laufenburg am Rhein, ihr Ortsburgerrecht im August 1804. Der gefetgebenbe große Rath verlieh ihm hierauf bas Staatsburgerrecht bes Margaus und ernannte ihn jum Ditglieb bes Oberforfts und Bergamts mit einer Befolbung von 1200 alten Schweizerfranken (600 Gulben), einer für jene Beit fehr anfehnlichen Summe. Da and Ranny ein nicht unbedeutendes Bermögen befaß, fo schwand bie leste Rudficht; und 3 fchoffe ließ fich am 25. Fesbruar 1805 ohne alles Gepränge in der Rirche von Biberftein durch den alten Pfarrer mit der Geliebten trauen. Außer einer einzigen Gespielin der Braut erschien babei fein fremder Beuge. Nur Eine Ueberraschung ward dem Baar bereitet: der Ptalat hebet von Karlsruhe, der allemannische Dichter, schiefte "an den aufrichtigen und wohlerfahrenen Schweizerboten zu seinem hochzeitstage" einen poetischen Gruß, der während bes einfachen Sochzeitsmables ankam.

"Im Roman," bemerkt Bichoffe, "ift bas fich Suchen und Finben ber Liebenden Burze und Kern, in der Birklichkeit aber eine gludliche Ehe der schönfte Roman. Wir athmen in einer neuen Welt, weil wit ein Doppelleben im eigenen Selbst empfangen. Das Einformige det Tage loft fich in ein magisches, mildes Farbenspiel auf, worin das Gemeinste höhere Bedeuts samteit annimmt. Ich will daher glauben, daß ungludliche Ehen Höllen auf Erden werden, weil gludtliche ein himmelreich find. Benes aber zu verhüten, schloß ich in den ersten Stunden alleinigen Beisammenseins mit dem jungen Beibehen einen Chevertrag, besseren Berthes, als jeder gewöhnliche, in welchem

man fich gegenfeitig um Gelbsummen und Aussteuern ober Bitwengehalte vergleicht."

Bebe Beile, bie Bicotte in feiner Selbfica u über feine Che niebergeschrieben hat, athmet bas Gefühl bes teinften Gludes. Es burfte baher mancher unferer Leserinnen nicht unlieb fein, jenen "Chevertrag" kennen zu lernen, auf ben Bichtet bieses Glud zurudsührt, indem er sagt: "Bas für uns damals nur nochgute Grundsähe sein konnten, erhärtete mit den Jahren zu guten Grundgewohnheiten." Er hat diese Grundsähe des Chevertrags später als bewährt gefunden in eine Novelle: "Der Abend vor der hochzeit," eingekleidet, welche er dem Brautpaar an einem der Abende vor der hochzeit vorlas, so oft einer seiner Sohne sich vermählte. Unsere schot nen Leserinnen werden auf diese Novelle besonders aufmerksam gemacht.

In ber Befolgung ber alfo aufgestellten Regeln fanden die beiden Eheleute ihr Glud; fie lebten einzig fich felbit, einander klar und durchfichtig, in einzfacher und schlichter Weife, um einen hauslichen Wohlstand zu huten, der ihnen "Unabhangigkeit von Menzichen, aber auch Mittel bewahrte, ihnen zu helfen." Seine "vier Pfahle" nennt Bichokke die beste der Republiken: Liebe fei ihr Gefeh und die übrige Weit mit ihrem Getummel fei als belehrendes ober belustie

genbes, warnenbes ober ermutbigenbes Schaufpiel brau-Ben vor ben Kenftern geblieben. Bie febr es braugen fürmen mochte, ben fillen Arieben biefer Kamilie ftorten bie Greigniffe nicht; "von nun an," fagt 3fcoffe, "ward mein Leben ein ftiller, leifer Strom, ber fonft pon feiner Quelle binweg fo fturmifch über Weletlip: ben im Bidad fortgebrauft war. Es gab feinen Reichthum von Schickfalewechseln mehr und von bunten Abenteuern." Aus jebem Bort, bas er in feiner Selbfich au über fein baueliches Leben ichreibt, und aus jedem Briefe, ber barüber von ihm veröffentlicht ift, athmet bas Gefühl bes reinften Blude. Bu verfdweigen ift freilich nicht, bag biefes Glud ben Stems vel ber befdrantten Behaglichteit trug, ju melder Bich offe von jeber neigte, und welche ibn auch fortan binderte, in die Tiefe ber Dinge zu bringen und in ben Wiffenschaften mehr ju fein, als ein Dilettant. Es galt ihm, bie Republif feiner "vier Bfable" fur fich und feine Ranny auszuschmuden und Alles fern au halten, mas bie ftille Behaalichfeit biefes engen Rreifes beeintrachtigen fonnte; baber feben wir ibn Blumen fammeln auf faft jebem Gebiete bes Biffens. wir feben ihn am Ufer bes Beitenftromes fteben und feine guße in bemfelben negen, aber fich bineinfturgen in ibn feben wir ibn nicht mehr. Go febr giebt er fich in fein Inneres jurud, bag ihm felbit bie Entwickelung ber Philosophie ganglich fremd bleibt, und daß er in religiöser und philosophischer Beziehung noch fast ein halbes Jahrhundert lang auf dem Runkte stehen bleibt, auf dem er sich zum ersten Mal behags lich gefühlt hat.

Diefen Bunft ichilbert er une in ber Selbftichau mit folgenden Borten, burd bie er bie Entftehunges gefdichte feiner "Stunden ber Andacht" einleitet: "Beitern Sinnes, in angenehmen Berbaltniffen, obne Reue um meine Bergangenheit, ohne Furcht vor ber Butunft, gludlich burch bie gartliche Liebe von Beib und Rindern, fuhlt' ich mich noch gludlicher burch Ausfohnung meiner innern Belt mit ber außern. Bon reichen Erfahrungen befruchtet, batte Die Urtheiletraft vollere Reife gewonnen, Die fonft oft allzuvorlaute Bhantafte ihr ungeftumes Ginreben gemäßigt und die Acolebarfe ber Befühle raufchte nicht mehr bei'm leifeften Luftchen ju bell auf. Geit bem flofterlichen Ginfamwohnen im Schloffe Biberftein batt' ich mich vorzugeweise wiffenschaftlichem Forschen in ben Ericeinungen ber Ratur und Bolferichicffale bingegeben. In fenem Tempel ber Ratur und bes Schickfale gelangt' ich ju einem beffern Berftandnig mit bem geheimnigvollen Draugen, ober wenn man's fo nennen will, ju einer Bhilosophie, Die mich ju ihrer beis ligen Zwillingeschwefter, ber Religion, führte, wie

Chriftus und nur er allein bem Menichengefchlecht fie gegeben, jur wahren Beltreligion, unabhängig von ben verschiedenen Klimaten, Regierungsformen und Gefinnungsstufen ber Nationen und für sie alle. Der positive Theil ift ein für uns Sterbliche bem Uebersstunlichen umgeworfener Schleier. Der Geist des weifesten Denters bleibt unvermögend, sich in den Soben des Unbedingten und Unendlichen lange zu bewahren. Auch ich war allezeit wieder zur finnlichen Borstellungsweise des Uebersinnlichen, wie Sesus sie mir gegeben, heimgesehrt, und um so indrünstiger, weil sie nicht nur dem Gemüthe ein vernunftgemäßes, volles Genüge leistete, sondern weil sie zugleich die letten Ergebnisse spekulativer Philosophie in menschelich schoner Form umfaßt."

Die Meligion, das Christenthum Bichoffe's refultirte alfo, wie uns trot ber Bhrasen, mit welchen er sein Bekenntnis umballt, auf den erften Andlick flar ift, nicht auf einem Dentprozes, sondern auf einer Befriedigung des Gemäthes, auf jener Behaglichte it, in der fortan sein ganzes inneres und außeres Leben ausging, ohne jedoch ein resultatioses zu werden. Der Thatigkeitstried Bichoffe's, wenn er auch die kunten und gewaltigen Kampfe der Beit und der Wissenschaft floh und fich in die Granzen der Behaglichkeit einschloß, die nach rechts und links ihren Krieden un

machen und zu mahren fucht, hielt ihn ftete auf ber Bahn ber Gemeinnütigfeit feft. Es war ihm ein Bedürfnis und folglich ein wefentliches Stud Behaglichkeit, nach mancherlei Richtungen thatig ju fein, ohne, wie man zu fagen pflegt, mit bem Ropfe burch bie Band geben ju wollen.

Gin magiges Bermogen, bas fich in ber Folge jebod ju einem bebeutenben vergrößerte, und ein gut befolbetes Amt bilbeten bie dtonomifche Grundlage fener Behaglichkeit. Den glangenben gefelligen Bergnugungen, Baftereien, Birfeln und bem Sviel, wurben wenige ober gar feine Opfer gebracht, wozu allerbings auch bas Lanbftabtchen Aarau wenig Anlag bieten mochte.

Die Lebensweise Bicotte's war und blieb vielmehr bis an feinen Tob hochft einfach. In einem Briefe an feinen Reffen Genthe (vom 5. Juli 1833) fdreibt er: "Rur meiner Lebensorbnung, bie ich feit ben Univerfitatsjahren ftreng beobachtete, bant' ich befonbers, bag ich noch in ungefchwächter Rraft hanbeln Bintere und Sommere bin ich nach vier Uhr fann. Morgens an ber Arbeit, genieße jur Startung bes Dagens einige Blafer frifchgefcobriten Baffers, um funf ein halb Uhr ben Raffee, arbeite bis zwei Uhr und bringe nach bem Effen ben Reft bes Tages in Berftreuungen aller Art bin, ju benen ich aber auch eine Tagfatung in Schwyz zusammen. Sein Glud aber war von furger Dauer."

Dit bem Sieg ber Ariftofratie trieb auch ber fanatifirte Landsturm fein Wefen in ber Schweig. Auch burch Biberftein jogen einige Rotten beffelben. Bichoffe beschreibt fie: "Sie war aus ben unter ften Rlaffen bes Bolfs jufammengeschaart, beraufct. jauchgend und joblend. Beiber und Rinder bagmifchen mit Saden und Rorben, Die burch Blunderung ber Reichen gefüllt werben follten. Da flammte feine Begeifterung für Bolferecht, Freiheit und Baterland. Luft an Neuerungen und ftraflofen Ausgelaffenheiten, Aussicht auf gute Beute, Bein und Gelb: bas waren bie wirflichen Sebel, welche Die Daffen begten." Bir feben aus biefem Urtheil, bag auch bamale bie Rurcht vor bem Rommuniftengesvenft bie Bemuther Derjenigen beberrichte, welche in ihrer Begeifterung fur theoretifche Rechte und Freiheiten bei behaglicher Erifteng nicht begreifen tonnen ober wollen, bag baneben bie aus einer unbehaglichen Eriftens bervorgebenben Beftres bungen eben auch ihre Berechtigung haben. Lanbfturmer maren feineswegs Rommuniften, fonbern robe und verblenbete Berfzeuge ber Ariftofratie und bes Rierus, benen es um nichts weniger zu thun fein fonnte, ale um bie Blunberung ber Reichen. Bicotte jeboch fant es nicht rathlich, biefem Sturm ju fiehen, um fo weniger, als er als Unitarist auf ber Proferiptionsliste bes Berner Patriziats stand. Er machte baher mit einem Freunde von Bern, einem Berghauptmann, eine wissenschaftliche herbstreise in ben Schwarzwald und in's Elsas. Im Studium der Hüttenwerke, Holzstörereien und Bergwerke des Breissgaus, welches ihn zur Anknüpfung von mancherlei Bekanntschaften und Freundschaften führte und ihn solcherzestalt in den Ruf eines tüchtigen Forsmanns brachte, daß er im Ansang des folgenden Jahres (1803) von der französischen Regierung ausgesorbert wurde, Borschläge über die Bewaldung der Dünen des französischen Departements les Landes ("die Haisden" in der Rähe der Garonnemundungen) zu machen, vergaß er die Bolitis.

Bor feiner Abreise hatte er Biberstein bem Schutze Redings empfohlen, beffen Bohnung in Schwhz er wenige Jahre vorher ebenfalls gerettet. Aber Resbing wurde bald ein unfreiwilliger Nachbar Riberssteins. Denn Napoleon, der um jene Zeit (am 2. August) gerade zum lebenstänglichen Konfulat geslangt war, um basselbe zwei Jahre später mit dem Erbfaisertitel zu vertauschen, hatte sogleich nach der aristofratischen Gegenrevolution die Schweiz mit Truppen überschwemmt, die Tagsahung von Schwyz versjagt und die helvetische Regierung provisorisch wieder

bie Liebe meiner vortrefflichen Ranny und feche herr: licher Buben, die mich jauchzend Bater nennen. Bas hab' ich noch ju wunfchen übrig? 3ch lebe unabhangig in einem freien Staate, bin felbft Ditglied einer bon ben bochften Beborben beffelben. In einer ber lieblichften Schweizergegenben, in einem Garten am Rufe einer Gebirasfette, nabe por ber Stabt, bab' ich mir ein außerft bequemes baus neu aufgeführt. Es überfieht bie gange Landichaft, im Sintergrund bie mit ewigem Schnee bebedten Alven." In ber Selbfts fcau befdreibt er bie Blumenhalbe, ju ber er felbit ben Blan entworfen, ausführlich: "Dein Tustulum in ber Blumenhalbe wird niedlicher, als ich felber gebacht habe, macht fogar, weil einigermaagen in italienischem Styl gebaut, in ber Ferne nicht ungefälligen Ginbrud. Durch bie flachen Dacher ber etwas porftebenben Unbaue ober Flügel nimmt es zwischen ben Baumen faft die Bestalt eines Tempelchens an. 3d umring' es mit geräumigem Garten von funfgigerlei Rofenarten umgaunt. Binter bem Saufe, wo ein von bobem Bfeiler getragener breiter Bang bie Gbens bacher von beiben Seiten verbintet und eine ichattige Laube bilbet, fprudelt im Sofe ein fruftallheller Quell Baffere aus ber Bergwand." Die Ausficht aus ber Blumenbalbe gebt pormarte auf Strom und Stabt und weiterbin auf ichneebedecte Alpen ber Urfchweig und bes Berner Oberlandes, links auf bie nahe Bufulaflub, den Riai des Aargaus. Die innere Einrich= tung ift zwedmagig; "burch und burch", fagt Benthe, "gemabrt bas gang maffin gebaute Sans ten Ginbrud bes Bobnlichen und Bebaglichen." Jest wurde man es ichwerlich fur ein geschmadvolles Bebaube balten.

ì

Ranny machte Bicotte gum Bater einer gable reichen Familie. Bon 1805 bis 1827 gebar fie ibm breigehn Rinder, zwolf Sohne und eine Tochter, weshalb er fich fchergend mit bem Batriarchen Jafob verglich. Bich offe fühlte fich im Anblid feiner Rinber auf bem Gipfel bes Glude. 3m Oftober 1809 fchrieb er an feinen Schwager: "Meine Rann p ift noch fo liebenemurbig, wie ben Tag nach ber Bochs Mein Theobor, nun vierjahrig, ein ichoner, fraftvoller Bube, beurfundet manniglich, bag bie Schweizerzschoffe's wohl ben weftphalischen nicht weis chen. Sein jungerer Bruber Emil, nun balb anberthalbjährig, fpringt und fingt froblich als ein achtes Bfingfifind burch alle Stuben und lallt icon einzelne Borte." In Der Selbftfcau fagt er: "Die ermachfenen Sohne find nun ihrer Eltern Freude geworben, beren Segensmunich ihnen burch's Leben folgt. Relis giofen Sinnes, anfpruchelos, gemeinnutig und vielthatig, bienen fie bem Baterlande, ber Menschheit, ber Biffenschaft und Runft." Sie zu biefem Riele, bas er in ben letten Worten bezeichnet, herangubilben, barin erfannte er bie Sauptaufgabe feines Lebens, und in ihnen fich felbft verjungt ju erbliden, bas war ibm ter hochfte Lohn. Schon von fruhe auf widmete er fich den Rleinen mit ber liebevollften Innigfeit. In ben "Felbblumen" (ben von feinem Sohne 1850 herausgegebenen Bebichten 3fchoffe's) finden fich angiebende Beweise bavon; er bichtete Wiegenlieber fur Die Rinder und, ale fie ermachfener und bem Unterricht zuganglich maren, "Dfenbilber", b. h. in Berfe gefleibete und jum Auswendiglernen bestimmte Fabeln, welche bie Bilber bes großen Rachelofens erflarten, ber nach Landesfitte in ber Rinderftube fand.

Auch unter seinen literarlichen Pisobnitionen ift Manches aus einem Beburfniffs seiner Kinder hervorgegamgen, wie er 3. B. noch im Jahr 1986 "Die klassischen Stellen-ber Schweiz" zw einer Rethe von englischen Staltstichen demjonigen keiner Sohne zu Liebe beschrieb, der sich der Aupforkenderkunft wiedener wollte. Daß er selbst ausschlichtlich den Unterpicht selv werden wir bevollte bemerkt und werden wir bevollte bemerkt und werden wir baber beforgte, haben wir bevollte bemerkt und

Doch nicht ungetrübt blieb bas Glud, welches bie Kinder ihm bereiteten, benn ber Tob flopfte mehrmals an die Rinderftube und forderte nach und nach funf Sohne zum Opfer. Der erfte Fall biefer Art irat am 18. Dezember 1811 ein und ergriff ihn, ber überdaubt

an ben Sob ungern bachte, tief.

In ber Selbftfcau (bie er 1840 vollenbet bat) fagt er im Sinblic auf bie Rinbervetlufte: . Call ich auch foon einige ber Rinber in andere Bobnungen bes abttlichen Baterbaufes porangegangen, war bestialb boch bie Rette ber Liebe unter uns nicht zerriffen. Es fcmiegten fich bie Burudaebliebenene nur um fo inniger an einander, indem fie ben Seimgegangenen mit Inbrunft anschauten. Ge marb Sitte meines Saue fes, ber Berftorbenen ju gebenken, ale lebten file noch in unferer Ditte, Sitte, ihre fleinen Abenteuer, nais ven Einfalle und ebeln Charafterguge gu ergablen unb' iebes Dentwurdige von ihnen in einer Ramiliendronif aufzuzeichnen." Dach bem Erfcheinen ber Selbftfdau, im Jahr 1845, ftarb ibm, noch nicht neumundzwanzig Sabre alt, ein funfter Cobn, ber bereite eine Richters ftelle im Ranton Bafellanbichaft betleibete. 3n einem! Briefe an den Reffen Benthe fagt ber greife Batter: "Richts über unfern fanft entidlimmmerten Sullus! Die

Bunde ift noch ju frifch, um fie ohne Roth ju bes
rühren. Jum Gerippe abgezehrt, blieb fein Geift frifch
und hell bis jur letten Stunde, die er felber vorausfagte. Die junge Wittoe Laurentine mit ihrem
Tochterchen Alice wohnt jegt bei uns. Berubiqung

fehrt allmälig wieder."

į

Außer dem Tobe der Kinder trafen die Kamilie Bichotte's wenige und nur erträgliche Unglucksfälle. Er felbst wurde im Jahre 1816 vom Gallensieber und zehn Jahre spater zwölf Wochen lang von einem Schleimsteber auf das Kranfenlager geworfen. Die lettere Krantseit brachte ihn dem Ende nahe; schon ging unter ten Landleuten der Umgegend das Gerucht, Ischoffe sei durch einen Brief vergistet worzden, denn es war damals eine fo traurige Zeit, daß den Keaktionen, welche allerwärts die Zügel des Staastes hielten, auch das Schwärzeste zuzutrauen war.

İm Jahr 1827 ging ein lang gehegter Bunsch in Grfüllung: Ranny gebar eine Tochter, mit welcher wir in ben Bierzigersahren ben Greis seine sommerlichen Ausstlüge machen sehen. Im folgenden Jahre machte er eine Reise in's Schlangenbad zur ganzlichen Mieder: herstellung seiner Gesundheit, welche zu einer Art von Triumphzug für ihn wurde. Ueberall, in Frankfurt, Darmftedt, heibelberg u. s. w. wurden ihm zu Chren Festlichfeiten veranstaltet. "Doch als ich", sagte er, "wieder in die stille Blumenhalte einzog, ward mir, als sei ich aus einem glanzenden Scheinseben in die weit schönere Birklichfeit zurückzesommen. Wie ein guter Baladin legt' ich Loebeers und Fichenlauberange, Gebidte und Diplome zu Nanny's Füßen." Im Jahr 1830 seierte er vor einem Ausstlug in die Rormandie seine filberne hochzeit. "Ranny", sagt

er in ber Selbftichau. "frifden und froblichen Sinnes, wie por funfundzwanzig Jahren, mabnte lachelnb an ben 25. Februartag, an bie nabe Feier unferer Gilberhochzeit; und wir fah'n boch noch feine fonderliche Silberfpur in unferm haar. Jubelnd im Rreife unferer Rinber feierten wir wie eine achtgolbene bie filberne, und vier Bochen fpater ebenfo meinen Gintritt in's fechszigfte Jahr." Gin Jahr fpater fcbrieb er an feinen oft genannten Reffen, indem er gu beffen Berheirathung Glud munfate: "Ich bin feit fechsundzwanzig Jahren verheirathet; und mabrend fich in Diefem Beitraume bie Belt oft verwandelte, blieb bie Bartlichfeit, welche in ben erften Sahren ber Che amis ichen mir und meiner Ranny berrichte, unverwandelt. Aber nicht nur felig ift meine Berbinbung, fonbern auch eine aluckliche Ehe geblieben, weil ich ein Freigeift bin, weil ich an gar fein Unglud glaube in Bottes iconer Belt, ale an bas ber eigenen Schmachen. Thorbeiten . Rebler und Gunten." Und fo oft er in ter Selbfifdau ober in feinen Briefen von Rannb fpricht, begegnen wir berfelben Sprache ber Liebe und Bartlichfeit, Die in Beiber Bergen bis ins. Greifenalter jung blieb.

Im Jahre 1831 überraschte ihn feine Baterftabt auf feinen Geburtstag mit bem Geschent ihres Chreu-burgerrechts. "Es war ber schonfte Krang," fagte er, welchen die Baterstadt auf bas Leben eines entfern-ten Sohnes niederlegen konnte, ben sie wieder unter ihre eingebornen Kinder jurudfnehmen wollte. War' ich jemals ein menschenfeindlicher Limon gewesen, dieser Tag wurde mich wieder zum Menschenfreund gesnacht haben." Er war bis zu Thränen gerührt Endsug biefen Beweis von Anerkennung höher an, wies

alle anderen, die er fo gahlreich in feinem Alter erhalten bat, wie nicht viele Manner von weit umfaffenberem Berbienfte, als er. Es waren ihm Abel unb Orden angeboten worden, er mar einer Ungabl von wiffenschaftlichen und gemeinnutigen Gefellichaften Ditglied ober Chrenmitglieb. In feinem beideibenen Befandnig, bag er fich biefer Auszeichnungen allzuwenig burch thatiges Ditwirfen werth gemacht habe, liegt Bahrheit, wenn es ihm auch am guten Willen nicht fehlen mochte; benn "bas enge Maaß ber Beit erweiterte fich nicht mit bem Bumache ber Bflichten und Befchafte". Aber bas ehrenreiche Jahr 1831, in weldem er auch, wie une bas folgende Rapitel fagen wird, auf bem Gipfel ber Bolfegunft in ber Schweig ftand, nachdem zwei Jahre vorher bie reaktionare Res gierung feines Beimathefantone durch niedrige Intrigue ihn veranlagt hatte, allen feinen Regierungeftellen gu entfagen, bas Jahr 1831 brachte gur Freude auch ein Leid: im Sommer wurde ein hoffnungevoller breigebnjabriger Rnabe in Folge einer Krantheit blind und farb bald barauf.

Bevor wir zur Darftellung ber Kindererziehung Bich off e's übergehen, wollen wir mit einigen Borzten feines Berhältnisse zu benjenigen Berwandten, die nicht zu seiner eigenen Familte gehörten, und zu seinen Freunden gedenken. Da es ein wesentliches Stüd ber Behaglichkeit ift, womöglich mit Zedermann im Frieden zu leben, so läßt sich benken, daß Bich offe zu seinen Berwandten und Freunden sehr innig gestanden habe. Dies war in der That der Fall. Den Beweis liefern die "Feld blumen" und die Briefe, welche Genthe in keinen "Erinnerungen an Deinrich Bschofte" veröffentlicht hat. Bon der

Kamilie Rufperli war ber alte Bfarrer fruh geftorben; ihm folgte ein Sohn. Die Schwiegermutter bagegen wurde über achtzig Jahre alt, nachdem fie erblindet mar: und ein anderer Cobn bes alten Bfarrers. ebenfalle Pfarrer, ber fich in übelverftanbener Mach: abmung feines Schwagers und in Rolge eines unter bem rationaliftischen Rlerus im erften Biertel biefes Jahrhunderte überhaupt graffirenden Sange in Brebigten und "Rinberlehren" bis jum Lacherlichwerben ber Bemeinnunigteit beffig, überlebte Bichotte. Außerbem fommt in ben "Feldblumen" noch eine Cante Rufperli por, an welche zwei Ramenstaasaebichte gerichtet find. Gegen Die Bermanbten von feiner Seite. befonders gegen ben Reffen Genthe, mar Bichoffe voll Liebe und Berglichfeit. Wir tonnen une nicht enthalten, einige Briefftellen anguführen, um Diefes Berhaltniß mit Afch offe's eigenen Worten zu darafteriffren. Un ben genannten Reffen ichreibt er 1822: "3ch bin im Beifte oft bei Guch, fige neben Deiner Mutter auf bem Sopha, mahrend fie am Kenfter ftrictt, und die Rage im Wenfter neben ihr gufrieden ichnurrt; ober ich fice braufen auf bem fleinernen Bantchen por bem Saufe neben bem Rellerhale und ichmate mit meis ner lieben, theuern Schwester Christiane gum Renfter binein. Bar' ich Bater einer Tochter, fo murbe meine Tochter biefen mir ewig theuern Ramen erhalten, und Deine Mutter die Bathe berfelben geworben fein. bem ich bies fdreibe, wird mir's wirklich, ale ftanb' ich in Gurem Stubden por bem fleinen Tifc unter'm Spiegel, wo mein Bilboen hangt, und fagte ju Deis ner Mutter: Liebe, bergliebe, mir emig liebe Schwefter. wir Beibe find mit unfern Bergen fur einander von Rindheit an boch unverwandelt bie gleichen geblieben. ŧ

Du warft unter allen meinen Beschwiftern mein Liebling (fcon weil Du mir naber an Jahren warft) und wirft es bleiben." Fur bie mantenbe Gefundheit tes Reffen ift Bichoffe vaterlich beforgt; im Jahre 1833 fdreibt er ihm: "Und nun noch eine Bitte an Dich im Ramen Deiner Gattin und Deiner Rinder, fur bie Alle Du fo vielthatia und unverbroffen arbeiteft: Arbeite nicht zu viel gegenwärtig, bamit Du viele Jahre für ihr Blud thatig fein tonneft. Die Rachwehen Deis nes Scharlachfiebers, bas Angegriffenfein Deiner Bruft und baneben bie lange Reihe ber fcbriftftellerifchen von Dir übernommenen Geichafte flogen mir Beforgniß für Dich ein, welche Du mit bem hindeuten auf Dein jugendlichemannliches Alter nicht heben fannft." Doch mar Bicoffe trop aller Liebe ju feinen Bermandten in Dagbeburg nicht zu bewegen, bafelbft einen Befuch ju machen, obwohl er einen folchen feit 1809 immer projeftirte. Es beeintrachtigte feine Behaglichfeit, an Tob und Berganglichfeit erinnert ju werben, und bies fürchtete er in Magdeburg, oft mit einem mahren Graufen, wie que ben von Benthe veröffentlichten Briefen im Biderfpruch mit ber Selbfticau, in Der er dem Tod einen philosophischen Gleichmuth gegen= überftellt, bervorgebt. Bir führen einige Briefftellen an; wie bas Datum ergiebt, find fie aus bem Alter Bich offe's. 3. Juli 1830: "Offenbergig geftanten, es fieht mit meiner Reife nach Magbeburg zweifelhaft aus, wenn mir bort Giner meiner Lieben fehlen follte. 3d bente nur mit beimlicher Furcht mich nach Dagbeburg hinuber, wo ich Biele vergebene fuchen werte, Die bort meiner Jugend angehort hatten, und die Benigen, welche übrig blieben, vom unfreundlichen Spiel ber Beit, welche ber Rofe fo wenig ale ber Reffel fcont, verwandelt fteh'n. Und boch giebt mich noch eine Art heimwehs." 29. April 1831 : "Der gute Lemme! Alfo auch er jurud in's Ewige! Ich glaubte ibn volltommen bergeftellt von feiner letten Rrantheit. Bar' ich, wie ich es ernftlich im Ginn hatte, Deutschland burchreifend nach Dagbeburg gefommen, - welch' ein Entfegen bort fur mich, ihn begraben ju Anben." 24. September 1833 : "Was Du mir über Daabes buras Berwandlungen ichreibft, bat mich ungemein angezogen, aber murbe, wenn es nothig gewefen mare, mich in bem Borfage nur bestärtt baben, feinen Befuch mehr bort zu machen. Gingig meine liebe, gute Schwester, Deine Mutter, ift fur mich noch Magbeburg. Aber ihr Bild glangt noch mit allem Jugenbichmuck in mir. 3d will tie Berftorungen ter Beit nicht feb'n. 3ch liebe bas Emige und trag' es mit freiwilligen Muftonen felbft in bas Sviel bes Berganglichen über." 21. Juli 1837: "Wie fur Dich, mein Lieber, fo liegt nun auch fur mich Magbeburg tott ba, nun Deine Mutter, Die mir immer Die Liebfte meiner Schweftern war, aufgehort bat, unter ben Lebenben zu fein." 3m Sommer 1845 fam Bichoffe auf einer großen Beife burch Deutschland in Die Rabe von Maabeburg, wich biefer Stadt aber gefliffentlich aus. Er mochte an Tob und Bernichtung nicht benfen. Schon im Jahr 1828 hatte er es übel aufgenommen, bag in einem Bebichte feine Schuler von ihm als einem "berbftlich = ftola" prangenden Dann gefprochen, und wenn er fpater von einem Unwohlfein ober einer Rrantbeit befallen wurde, fo magte Diemand, bavon ju fprechen, bevor er es that, um ihn nicht zu verleten.

Bu ben Sausfreunten Bichafte's gehörten vor Allem Die Bemablin Des Oberrichters Frei in Aargu.

bie Familie Meher, bie Familie Sauerianber, fein hausarzt Schmutiger und Andere. An ben Letteren befinden fich in ben "Feldblymen" zehn gerreimte Neujahrsgruße, von welchen mehrere einigen poetischen Werth haben. In späteren Jahren gehörte auch der Obergerichtspräfibent Tanner, Dichter und Numismatifer und in politischer hinficht weit entschiestener, als der behagliche Greis, zu den vertrauteften halbe. Er wohnte in der Nahe der Blumens halbe.

i

Außerhalb bee Saustreifes gablte Bichotte faft in allen Lanbern Guropas gablreiche Freunde, welche er fich theile burch feine politische, theile burch feine literarische Wirffamfeit erworben batte. Ameierlei ift merfwurbia, wenn man biefen Frennbestreis überblict: erftens, bag Bich offe mit eigentlich großen Dannern, mit den tonangebenden Chorführern in Wiffenschaft und Leben nicht, fonbern nur mit ibm ebenburtigen Beiftern in Berbinbung fanb, und zweitens, baf er feine Freunde ohne Babl nicht bloß aus allen volitifchen Glaubenebefenntniffen, fonbern felbft aus ben Reihen Derer nahm, Die fich politifch entichieben verachtlich gemacht hatten. Bon biefen wollen wir bier bloß bes fogenannten großen Gefdichtichreibere Johannes von Muller ermagnen, ber mit veranlagte, bag Bich offe eine bairifde Befdichte ichrieb, und ber ben Ramen einer "Lakaienscele" ebensowohl verbient, ale ein anterer von Afch offe's vertrauten Freunden. ber gemeine ruffifche Svion Rogebue; von jenen nennen wir blog ben Regierungerath Schmiel von Marau, einen reaftionaren Rubrer, ber auf bem politifden Relbe Bich offe nicht nur im Allgemeinen feint: lich gegenüberftant, fonbern noch im Befonderen als

Polizeibirektor und Benfur fein Blatt, ben "Schweizerboten", unter ber Scheere hielt. Dit folden Leuten fortwährend in freuntschaftlichem Berhältniß zu ftehen, dazu ift gewiß ein hober Grad von Behaglichkeit erforderlich, da man Urtheilsfähigkeit Ischofke boch nicht absverchen kann.

Bichofte's Ruf fühnte jahrlich eine große Babl von Fremden in fein bous, welche er gaftfreundlich aufnahm. "3ch mußte", fagt er barüber in ber Selbftichau, "bergleichen Ehren zu murbigen und aus eigener Erfahrung, wie man auf Reifen gern gumeis len Belegenheiten benutt, leere Augenblicke auszufüllen, um fich au belehren ober bie Ernte ber Erinnerungen ju vergrößern. 3ch gab mich gelaffen tafür bin. Fiel mir zuweilen Diefe Art Tugend etwas laftig, vergalt fie fich mitunter wieber burch Befanntichaft mertwurbiger Berfonlichfeiten ober burch Unregung einer wunderlichen Gattung von Sebergabe, Die ich mein "inneres Beficht" nannte, mir aber noch immer ratbielbaft ift. Diefes "innere Beficht", welches barin bestanden haben foll, bag Richoffe beim erften Bufammentreffen mit einer unbefannten Berfon beren bieberiges Leben gleichs fam an feinem Beifte vorüberziehen fab, fcbeint eine Marotte gemefen und baburch entftanben zu fein, baß feine Bhantafiegebilde in einigen wenigen Raften mit ber Birflichfeit nicht im Wiberfpruch waren. tem, wie ihm wolle, in ber Gelbftichau gabit uns Afchoffe einige ter Befuche auf, Die er empfing, und Die er zum Theil wohl nicht empfangen baben wurbe. wenn bie Befucher eine Ahnung von bem "inneren Beficht" gehabt hatten. Es waren Deutsche und Bris ten. Kranzofen und Italiener, Spanier und Griechen, "Amerifaner und Ruffen, Die "wie Bilber einer Bauberlaterne" an ihm vorübergingen, "Ohne bie engen Grangen bee fleinen Santgutes ju überfchreiten", fagt er, "lab ich in ber Reihenfolge ber Jahre auf tiefe Art eine Reibenfolge intereffenter Berfonen und Charaftere an mir vorübergleiten, welche mir ohne mein Ruthun Die Anfichten Des Lebens und ber Belt erweiterten." Er betrachtete bie Befuche ale ein Dittel, mit Behaglichteit Die Beitgeschichte ju flubiren. Ramen nennt er: ben murttembergifden Dinifter von Bangenbeim, ben Grafen Cavo b'Sftria, bent preußifchen General von Bfuel (por 1848 Stattbalter von Reufchatel und nachber vorübergebend Dis nifter in Berlin), ben babifchen Staatsrath Rebe= nius, ben Bhilosophen Jatobi, ben fpanifchen Raturforicher Bimbernat, einige frangofifche Belehrte, Stephan Sous von Beimar, Brofeffor Bans von Bertin, ben unterbeffen reaftionar geworbenen Seracht von Darmftadt, Borne, Rotted. Ublanb. von Beffenberg, von Lagberg u. Andere. Gin frangefifder Alterthumeforider, ber Bidoffe irrtbums lich fur ben Regenfenten eines feiner Berte bielt, ergablte nachber in feiner Reifebefchreibung, wie er bies fen in einer Billa getroffen, beren fich fein Berner Batrigier zu ichamen habe, und wie nur bie genoffene Baftfreunbschaft ihm Schweigen gebiete, wie Bichoffe burch bie Revolution reich geworben fein mochte. Ein anberer Frangofe, ber nicht auf ber Blumenhalbe ges wesen, erzählt komisch genug, als er in Narau nach Beinrich Bichotte's Bohnung gefragt, habe Dies mand ben Dann gefannt; ale er aber nach bem Forfts infpettor Bichoffe gefragt, babe man ibn nach einem Saubichloß mitten in einem finftern Balbe gewiefen, wo er jenen als einen Heinen biden Mann in gruner Uniform und breiedigem Out, von Gunben umringt,

gefunten babe u. f. m.

Die Baftfreundichaft Afchoffe's blieb übrigens nicht bei ber gelegentlichen Aufnahme ber aus Reugierbe ihn besuchenben Fremben fteben. In ben 3mangigers und in ben Dreißigerighren tam eine andere Gattung von Fremten in Die Schweiz, um hier vor politifchen Berfolgungen in ihrem Baterlande ein Afpl ju finden. Fur biefe ichrieb er nicht bloß (g. B. eine Abhandlung "vom Afplrecht", Die fich in ber 1830 veranftalteten Sammlung feiner biftorifden Schriften befindet), fondern er verschaffte Bielen Aufenthalt und Unterfunft. Unter biefen nennt er bie 3mangigerfluchts linge Don Bincente Capanillas aus Spanien und ben frangofifchen Beneral Dermoncourt und beffen Begleiter. Die griechischen Fluchtlinge erregten feine Theilnahme am meiften; er fammelte für fle und Die Rampfer in Bellas Steuern, Die in Bewehre vermanbelt an Dauroforbato geliefert wurden. Auf Die beutschen Alüchtlinge bagegen ift er, wie bie Schweis ger überhaupt, nicht gut ju fprechen, und im Urtheil über fie wird er aus Behaglichfeit, Die ihn verhindert, bie Entidulbigungsgrunde aufzusuchen, gegen feine fonftige Bewohnheit bart. Er, ber Republifaner, nahm es ihnen bochft übel, bag fie auch im Exil noch an bie Wieberberftellung ber Freiheit in ihrem Baterlande bachten. Uebrigens mag eben fo fehr ber Grund bei Bich offe's Urtheil mitgewirft haben, bag viele Darthrer ber beutschen Demofratie in ter Schweig ju Renegaten wurden, wie benn gerabe in ben Bwanzigers fahren bie Rantonefdule ju Marau ein ganges Reft folder barg, bie fich in ben Dienft ber Reaftion bers kauft hatten. Unter ben Alachtlingen lernte er auch

ben fdwebischen Extonig Guftav Abolf IV. fennen, ber im Jahr 1821 eine Beitlang ju Aarau wehnte, fodann bie Erfonigin Gortenfe von Solland unb beren Sohn, ben jegigen Raifer ber Frangofen. Bon bem Letteren ichreibt er in ber Gelbfifcau: "Bring Louis Rapoleon gemann burch Talent und Charatter meine mabre Buneigung. Aber gleich feiner Mutter fonnte ihn leicht irgend ein fühner, großer Bebante bis gur Selbftvergeffenheit entflammen. fab ihn gum legten Dal, ale er im Oftober 1836 von ber eibegenöffifden Dilitaridule von Thun gurudfebrte. Er eilte feinem Unglud entgegen. Benige Bochen fpater ward er, bes Aufruhre in Strafburg ichulbig, Staatsgefangener." Dagegen legt er bem Belben ber erft 1847 herausgekommenen und nicht viel früher ge-Schriebenen Rovelle "Lyonel Garlington" Die Borte in ben Mund: "Denfen Sie an ben Bringen Louis Ravoleon und beffen Landung in Boulogne. Er war nichts als Marionette ber Bucherjuben und Borfenfpefulanten, Die auf Baiffe fpielten, als ibm . ber Rapello 20,000 Bfund Sterling gur Landung in England bot." Uebrigens ift nicht zu vergeffen, daß fich Bichoffe fein ganges Leben bindurch mit napoleonischen Sympathieen trug. Die Thronbefteis gung bes daraftere und talentvollen Bringen, ber ber frangofischen Freiheit ein vorläufiges Ende machte, bat er nicht mehr erlebt

Und nun, nachdem wir in biefen Abschnitt Alles zusammen gedrängt haben, was mit dem Familiensleben in wenn auch nicht so enger Berbindung steht, aber im folgenten Kapitel keinen Plat sinden wurste, gehen wir zur Darstellung der Erziehung über, die Bich ofte feinen Kindern zu Theil werden ließ,

und bie bemertenswerth genug ift, um eine weitere

Ausführung ju verdienen.

Dag Bicotte icon fruge hinneigung und Liebe gur Ergiehung ber Rinder befaß, haben wir gefeben. Seine eigene vermaifte Jugend hatte ihn auf viele Mangel des Unterrichtes und Erziehungewefens aufmertfam gemacht, und feine nabe Berührung mit bem unwiffenden Bolfe Graubundens, ber Urfantone und Teffins batte ben großen Grundfat: "Bolfs: bildung ift Boltebefreiung", in ihm fo feft Fleifch und Blut werten laffen, bag er fogar feine gefammte ichriftftellerische Thatigfeit am Liebften von bem voltepadagogifden Befichtepuntte aus auffaßte. "Das Pult bes Schriftstellers," fagt er in ber Selbfts fcau, "ift eine Lehrkangel, um welche fich bie uns fichtbare Bemeinde von Taufenden borchend verfammelt." Daber bat er auch nicht blog Schulbucher vabaavaifche Abhandlungen (biefe in feinem "belvetifden Genius" und in feinen "Ueberlieferungen") gefchrieben, fonbern bie bibaftifche Tenbeng tritt in ber großen Debraahl feiner Schriften, felbft in ben Rovellen, vor Allem aber in "Alamontabe", in ben "Stunden ber Anbacht" und in feinen Bolfe: fdriften, in ben Borbergrund.

Die Parteiverhaltniffe hatten ihn zu seinem großen Leidwesen verhindert, nachdem er der Revolution seine Theilnahme entzogen, nach Graubunden zurückzusehren, um sein Reidenauer Seminar wieder einzurichten. Aber er schule fich auf der Stelle eine Lehretwirksamzleit von der ausgedehntesten Bedeutung ,indem er mit dem Jahr 1804 seine Bolfszeitung ,, der Schweizerzbote" wieder begann, der 1805 ein Bolfsfalender und 1808 die religiöse Zeitschrift ,, Stunden der Andacht"

folgten. Wenn je ein Schriftfteller Boltelehrer genannt werben tann, fo verbient Bich offe biefen Namen. Durch die große Bahl von Kindern, mit welchen feine Nann ih ihn beschenfte, sand er jedoch bald Gelegenheit, sein Reichenauer Seminar im Rleis nen fortzufeten.

Diefelben Erziehunges und Unterrichtsgrunbfage, welche ibn in jener Anftalt geleitet hatten, und welche wir jum Theil bereits erörtert haben, leiteten ihn auch bei ber Erziehung feiner eigenen Rinber, bie er zugleich mit ber von antern Kinbern und Jungslingen besorgte, welche ihm aus ber Rabe und Ferne

anvertraut wurben.

Raturgemäßheit, freie Entfaltung unb Entwidelung ber findlichen Ratur, mar bas Bringip, von welchem er ausging. Im Rinbe ericbien ihm ein unschuldiges, fundlofes Befen; Die fogenannte Erbfunde ber Theologen, war ihm nichts ans beres, ale Die Thiernatur bes menfchlichen Leibes, Die wie bei allen gahmbaren Geschöpfen guerft gegahmt werben muffe. "Dann erft," fagt er, "wendet fich bas Auge bes Ergiebere tem geiftigen Befen ber Unmundigen ju. Dies fort und fort flar ju burchs ichauen, find Unwahrheit und Berftellung als bie fcwerften Bergeben ber erften Rindheit ju rugen." In feinem Saufe mar baber nicht erlaubt, auch nur im Scherg ben Rindern eine Unmahrheit ober ein aberglaubifches Bort ju fagen; in Diefer Begiehung führte ber Bater bie ftrengfte Aufficht über bas Wefinde und über ben Umgang ber Rleinen mit ihren Alterdaenoffen.

Als fein wefentlichftes Gefcafte betrachtete er bie Sorge, bas ju entfernen, was die freie Selbftentfal-

tung hemmt. Selbftftanbig follten feine Rinber werben, um bem Bechfel funftiger Schicffale nicht gu erliegen. Defihalb hartete er fie por Allem frube ab und gewöhnte fie an Arbeit und Entbehrungen. Sie waren reinlich, aber beinahe armlich gefleibet, und foliefen bee Dachte auf Riffen von Spreu; ber eingeführten, bes Sommers und Winters gleichen Saus: ordnung waren fie ftrenge unterworfen, um ihnen geregelte Thatigfeit jum Beburfniß zu machen. gehnten Jahre an ichictte fle ber Bater regelmäßig mit fparlichem Reifegelb auf fommerliche Fugreißen, querft paarweis, bann einzeln, zuerft in benachbarte Stabte ju Freunden, bann in größere Fernen, julest in bie Alpen und Gletscher. Diefe Banberungen erweiterten nicht nur ihre Renntniffe und bereicherten ihre Infetten:, Bflangen: und Steinsammlungen, fonbern ubten fle auch fruh, wochenlang fich felbft überlaffen und unter Fremben fur fich ju forgen und ju banbeln. Da fie regelmäßig fich wiederholten, fo wurden Bichoffe's Rinder balb in ber gangen Schweiz als "dine Schmpgerbott" (fleine Schweizerboten) er: und gefannt.

Den Unterricht besorgte Aschoffe felbft im Sause. Er wollte die Rinder — und dies ift eine Ansicht, über welche fich ftreiten lagt, — nicht in öffentliche Schulen schicken, "bamit fie nicht manche Berirrung, manche Sunde der Jugend früher kennen lernten, als fie starf genug waren, dieselben ohne fremde Mahnung aus eigenem Triebe zu schauen." Ein hauptmotiv, welches Ischoffe in der Selbfts fin au verschweigt, mag wohl auch gewesen sein, daß die flichtung der Narauer Kantonsschule, wie feile beutsche Brofesoren im Dienkt einer reaktionaren

Regierung sie ausgeprägt hatten, ihm so wenig entsprach, daß er sich genöthigt sah, in Berbindung mit seinen freistnigen Freunden ein formliches Gegensymnastum zu gründen, von welchem im solgenden Kapitel die Rede sein wird. Ischoffe's Unterricht hatte eine durchaus praktische Tendenz, wie sie seiner gemeinnüßigen Natur entsprach. Für ihn erzübrigte er täglich tros seiner Bielgeschäftigkeit drei dis fünf Stunden, welche ausreichten, da er die Kinder in vielen Fächern anleitete, Autodidaft oder Selbste lehrer zu werden, wie er selber es gewesen. Als Hüssenittel kanden ihm und ihnen eine ausgewählte Bücherzsammlung, ein Naturalienkabinet, ein physikalischer Abvarat, mustkalische Inkrumente u. s. w. zu Gebote.

Die Berfehrtheit bes Unterrichts gur Beit feiner eigenen Jugend batte ibn zu einem entgegengefesten Bege geführt. Die philologischen Renntniffe wurden erft erworben, wenn ein gewiffes Dagf von reglen Renntniffen aus ber Raturfunde und Gefdichte ben Beift ber Rinber befruchtet und ihren Blid geubt Bon ber phpfifchen Anschauung ging ber Unterricht aus, und flieg erft von ba an ju bem nur geiftig Anfchaubaren empor. In feiner 1815 gefchries benen Rovelle "ber Dillionar" geichnet Bicoffe in bem Dorficulgen Engelbert fich felbft ale Lehrer mit folgenben Worten, beren Anführung wir nicht unterlaffen wollen: "Seinen beiben alteren Rnaben gab er Unterricht. Diefe Rinber mußten ichon viel, well er ihnen von Allem, mas fie wiffen wollten, ben wahren Ramen und bie Bahrheit fagte. So nannten fie Baume, Geftraucher, viele Rrauter, alle in ber Begend befindlichen Steinarten mit wiffenschaftlichem Ramen, weil fie feinen anbern gelernt hatten. Sie sprachen von Floz- und Urgebirgen, weil fie ihnen vor Augen lagen. Sie spielten mit dem Prisma, mit der Elektrigität, mit dem Magnet, mit dem Mifrostop, und erklärten sich alle Erscheinungen der Natur von selbst. Sie zeigten am himmel die Planeten und vornehmsten Sternbilder mit den Fingern, weil sie se sannten und immer vor sich sahen. Der stebenjährige Knabe behauptete steif und fest, die Sonne sei gewiß eine schönere Welt, als dieser Erdball; aber den Ringgebirgen des Nondes sprach er nicht wiel Gutes nach. Doch sah er sie gern' durch des Baters Telestop."

Ausführlicher noch fpricht er fich im Jahr 1823 in einem Briefe an ben jungen Benthe aus. Rachbem er einen Rudblid auf die ichlimmen Buftande bes Unterrichts in feiner eigenen Jugend geworfen, ber ihn in Judaa, Griechenland und Rom beimifch, in Europa aber fremt gemacht habe, fahrt er fort: "3d frage Dich auf Dein Gewiffen: tennft Du Die Sterne und Sternbilber über Deinem Saupt, Die Steine ju Deinen Fugen und bie vornehmften wildwachsenden Bflangen Deiner Umgebungen? Beift Du. wie ftufenweife ber eiferne Ragel aus bem Erg, ber Abendnebel aus ber Atmofphare, bas murbere, anderes fcmedenbe Fleifch burch ben Brogeg bes Rochens ac. bervorgebt? Das ift bas Unglud, bag man mit Dingen im gernen enbet, womit man hätte anfangen sollen, und wodurch man felbft die Rlaffifer beffer verfteben murbe. Ehe meine Buben ihr amo und rontw begannen, mußten fie alle Baume, Beftrauche, die vornehmften Sterne und Foffilien, Die Geographie und Beltgefchichte u. f. w. fennen lernen. Best find ihre Spagiers

gange und Rufreisen ter Botanit und Mineralogie gewidmet. Theodor ftubirt in Rebenftunden Die Chemie theoretisch fur fich, prattifch bei'm Buschauen in Offiginen ber Fabrifen und Apothefen; Emil flubirt, feinen Fabrigius in ber Sant, Die Entomologie auf abnliche Beife. Das erfrifcht fie bann wieder freudiger gu ihrem Borag, Cicero, Thuch: bibes und Somer gu geben. Unter folchen Beichaftigungen erwacht bie Luft nicht bloß bee Lernens, fonbern bes Studirens und Denfens von felbft. Rolge mir, lieber Frig, ich fpreche Dir aus meinen Erfahrungen: fieh nichte, und mar' es icheinbar gering, ohne Dich ju fragen: Warum ift's fo und nicht anbers? Bie fam bas fo? und forfche nach Urfach' und 3med." Dag auch bie Rlaffiter fleißig gepflegt wurden, beweift folgende Stelle aus einem Briefe an benfelben vom Jahr 1822 : "Belde griechifche, welche romifche Schriftfteller liefeft Du? Dein Theodor ift ungefahr in Deinem Alter, b. i. 16 3abr. fcreibt feinen Freunden auch lateinische Briefe, einem berfelben griechische, - bas thut auch mein Emil fcon (ter ift erft 134 Jahr); fonnteft Du mir nun nicht auch in ber unverganglichen Sprache Altroms fdreiben ?"

Richt ohne Interesse burfte es sein, zu ersahren, welche schiese Stelle Bichoffe im Unterricht ber Junglinge gegenüber ter alten klassischen Literatur ber deutschen Rationalliteratur anweist. Der zuerst angeführte Brief an ben jungen Genthe gibt barüber Aufschluß. Rachbem er bas größte Nationalsepos ber Deutschen, bas Ribelungenlied, welchem sehr Bahr 1823 allerdings sein Recht widersahren ift, zwar "eine schone Bluthe bes barbarischen Mittels

alters" genannt, aber gegen bie Ilias bes Somer tief in Schatten gestellt hat, fahrt er, auf bas bibaftifche Moment übergebend, fort: "Dich, ben Jungling, fonnen die Ribelungen fo wenig bilben und beben, ale bie mattherzigen Gefange ber Benriade (!!). Rummere Dich nicht um bas lobbreifenbe Beichmas ber Mittelalterebewunderer. Die Deutschen baben von Jahrzehnt ju Jahrzehnt in Philosophie, Gefchmactefachen, ja fogar in Theologie und Medizin andere Moden, weil ihre Gernthatigfeit auf bergleichen Dinge und auf Chulfuchfereien gurudgewiefen, aber vom öffentlichen, b. i. faatethumlichen Bolfeleben ausgefoloffen ift. Sie wollen boch beschäftigt fein, und Die befferen Ropfe wollen boch irgend worin bervor-Folge lieber, wenn Du mit alten und neuen ragen. Sprachen bie Mittel erworben baft, bem Inflinft Deines eigenen Beiftes auf ben Felbern bes Biffens: murbiaften. Er leitet Dich ficherer, als jedes Dobegefchrei. Denn es ift bie Stimme Deiner Ratur und führt Dich jum Raturlichen. Billft Du Dich burch Dichter veredeln, fo mable bie, welche felbft nur Dre gan ber Ratur finb, wie homer, Cophofles, Rlopftod, Shatespeare, Schiller, Balter Scott, Gothe u. f. w. Roch verftehft Du fie nicht gang, im breißigften Jahre beffer als im gwangigften, im vierzigften beffer als im breifigften, gleichwie wir bie Ratur immer wunderbarer und reicher finden, je langer wir fie betrachten und je alter wir werben."

In ber Selbstich au fagt Bich offe: "In Milem, im Studium ber Rlaffifer wie ber Gefchichte ber Nationen, ber Erbe, wie ber Menichentunde bezielt' ich als hochftes, bie Kinder bas Menichlichschen vom

Gemeinen, Befen vom Schein, Ewiges vom Berganglichen unterscheiben zu laffen. Gben Diefes Lette murbe ibre erfte Beibe gum Religiofen." Ratechismus und Gebete follten fie nicht ju fruhe auswendig lernen. wohl aber aus eigenem Bergen banfend und bittenb jum "unfichtbaren Bott" Bichoffe's reben. fest "folch' findliches Beten und Beichten vor bem Allwiffenden" mit wenig Recht dem "todten Bortwerf" ber geoffenbarten Religion gegenüber, und bezeichnet es ale "mabre Sesusjungerschaft." Aber wir wiffen ja, wie febr feine Behaglichfeit fcmabte, fich ber religiofen Unflarbeit zu entschlagen, und wie er benn auch nothgebrungen feine Cohne mit in diefelbe hineinziehen mußte. Dbwohl diefe nun vor bem fechezehnten bie achtzehnten Jahre nicht jum Befuch bes Gottesbienftes ober bes Religionsunterrichtes, alfo auch nicht jum leeren Wortmachen vor bem Chriftengott angehalten wurden, fo machten fie ihre leeren Borte einftweilen vor einem von Bichoffe erfundenen, aber fur ben "mabren" Chriften= gott ausgegebenen Gotte, um mit jenen Sahren einem orthodoren Pfarrer von Aarau jur "Unterweifung in ben besonderen Bahrheiten bes Chriftenthums" in Die Lehre gegeben gu werben. In ber Gelbftichau fagt Bichotte: "Nichts tragt in ber driftlichen Welt fo febr jum Berfall bee Chriftenthume bei, ale bas herrichende Bertommen, Rinbern icon hobere Religions: ibeen in einem Alter mittheilen zu laffen, in welchem nur ihr Bedachtniß, nicht ihr Berftand Fahigfeit hat, fie aufzunehmen." Der behagliche Greis vergaß nur, daß nichts fo fehr jum Berfall des Menschenthums beitragt, ale eine positive Religion, die geglaubt und nicht begriffen werden will, auf ben burch leeren Worts

bunft vor selbstgemachten Göttern eingeschläferten Berftand pfropfen. Menschen, die fich nicht fürchten vor der Losung einer Frage, ganze, volle Menschen, greisen zum Entweber — Ober und lassen den Glauben fahren, wenn nur die Bernunft Stich halten will. Gine scheinbare Bermittelung zwischen Beiden gibt es nur für Schwächlinge.

Die Berufswahl ließ Ichoffe feinen Sohnen frei; nur mußten Diefenigen, welche eine wiffenschafteliche Laufbahn wählten, vor bem Besuch ber Dochschule zugleich ein handwert ober eine Kunft lernen, wie die alten Rabbinen der Juben. Für die schweizerischen Berhältnisse ift biese Erziehungsmaagregel eine sehr zwedmäßige; benn befanntlich eristiren in der Schweiz lebenslänglich bezahlte Aemter wie in bureaus

fratifc organifirten Staaten nicht.

Auf bas Refultat seiner Erziehungsweise sah Sichoffe mit Stolz. Er war ein gludlicher Bater, und zählt in ber Selbfichau mit Bohlgefallen die Remter und Burben auf, in welchen seine Sohne im Zahr 1842 standen, und die Studien, welchen die jungeren sich widmeten. Diese Baterfreude ift sehr natürlich; der Bahrheit gemäß aber muffen wir anssühren, daß kein einziger der Sohne Bichoffe's über die Linie der gewöhnlichen Mittelmäßigkeit in Bildung und Leben sich erhebt. Sie sind wohlgesinnte Leute, die ihre Stelle ausfüllen, wie andere Leute auch, ohne daß des Baters gemeinnüßiger Sinn und vielseitiges Streben auf sie übergegangen ware.

## Sunfter Abichnitt.

## Schriftstellerisches, journaliftisches und politisches Leben.

Sene Richtung Ischoffe's auf bas Behagliche im Leben, von der wir gesprochen haben, unterdrückte keineswege seinen Thatigkeitstrieb, wenn sie denselben auch verstachte und mehr in die Breite, als in die Tiefe trieb. Wenn er sich nicht mehr in die Bogen des Lebens sturzt, wo sie am Starfsten branden, so entsaltet er doch nach den verschiedensten Seiten hin eine Wirksamseit, die, indem sie sein Wohldesinden vermehrt, zugleich der Welt von Nugen wird. Die vier Wande seines Haust die Austreligstes die Bundeslade seines Glucks ein; aber um das haus herum liegen der Kanton Aargau und die Schweiz als Heiligstes und die übrige Welt als Borhof.

Um von bem Birfungefreife, ben fich Bich ofte gefchaffen, einen oberfiachlichen Begriff ju geben, fei

bier nur vorläufig und im Allgemeinen ermabnt, bag er bis in fein Alter ungefahr ein Dutend öffentliche Memter befleibete, bag er von 1803 an bis gu feinem Tobe acht Beitidriften verschiebener Art und zwar oft mehrere aleichzeitig redigirte, mehr ale achtzehn politifde Schriften und Traftate erließ, feche hiftorifche Berfe und über fiebzig Rovellen fchrieb, und bag er außerdem geitweise an fremden Beitschriften mitarbeitete, fowie auch Die Schriften zweier Freunde (Baul Ufteris 1832 und Jochmanns Reliquien 1838) berausgab. Und boch flagt er, bag er nach Abzug ber Rinbbeite : und Rnabenberiobe und bee Schlafe nur eigentlich zwanzig bis breißig Jahre gelebt habe! Aber er fann fich vollfommen mit feinem Aus: fbruch troften, ben wir biefer Lebensbeschreibung als Motto vorgesett haben, bag nur ein thatiges Leben ein langes Leben fei. In jene zwanzig bis breißig Jahre bat er eine Summe von Thaten gufammenge brangt, Die andern in funfgig bis fechegia Jahren nicht verrichtet hatten.

Bas bie politischen Ansichten Ischoffe's betrifft, so waren bieselben gemäßigt republikanisch. Er hatte bie Maxime, das unerreichdare Beste als den Feind des erreichdaren Guten zu betrachten, und war daher in dem Sinne nie entschieden, in dem es Kanatiker einer politischen oder sozialen Doktrin zu sein pstegen. Dasher wendete er sich sogleich vom Unitarismus ab, als er sah, daß dessen Durchsührung nach damaliger Lage der Berhältnise nicht möglich war, und huldigte jener Art von Köderalismus, die erst im Jahr 1848 in der neuen Bundesversassung der Schweiz ihren Ariumph seierte. Feind aller Aristofratie, aller Arivilegien, tämpste er sein Leben lang für die demokratische Gleiche

beit und Gleichberechtigung Aller. "Alles fur bas Bolt und Alles burch bas Bolt" - tas war ber große Grundfat, ben er prebigte. "Das Befte für ein Bolt," fagt er, "muß allezeit aus bem Bolfe felber hervorgeben. Denn es fühlt und tennt am Beften, weffen es bebarf, wenn auch nicht immer Die rechte Beife, bem Bebrangnig ju genugen. Regierungen find Ruhmes werth, wenn fie bas Lobliche begunstigen oder es nur nicht hindern. Sie has ben Beichaftes genug, bas Raberwert ber Staatsma: ichine im geregelten Gang für bas Gefammtwohl ju erhalten ober auszubeffern. Greifen fie aber in bas Gingelne und Befondere bes volfischen Strebens und Schaffens ein, bann wirten fie forend gegen bas Leben gahllofer Baushaltungen und gründen, ohne es zu wol= len, verberbliche Tyranneien bes Gefeges." Es verfteht fich von felbft, daß er nur demofratifche, aus dem Bolf hervorgegangene und der Abrufung bes Bolfe unterworfene Regierungen ale vernunftig julaffige anfah; ein gottliches Recht irgend einer Regierung erfannte er grundfatlich nicht an, wenn er fich auch gegen Die Bertreter foldes Rechtes manche Schwachheit ju Schulben fommen ließ. Den Glauben an ben Fortichritt in ben politischen und fogialen Buftanden der Denfcheit gab er auch in ten fcrede lichften Reaftionefturmen nicht auf, und troffete prophetisch, wenn Andere verzagen wollten. Aber er mar ber Deinung, bag nur ein geiftig freies Bolf und biefes von felbft auch burgerlich frei werbe, und fuchte baber bie große 3bee ju realifiren: "Bolfe. bilbung ift Bolfebefreiung." Reuterei und Rebellion erflarte er fur Dittel verwerflicher Abfichten

ober blinder Berzweiflung. Bon biefem Gefichtspunkte aus will fein politisches und sein schriftfellerisches Birken beurtheilt fein. Für verfolgte Gleichgefinnte bethätigte er die lebhastesten Sympathicen, namentlich in den Zwanzigerjahren in der väterlichen Sorasatt für die Flüchtlinge aller Nationen, welche in jener trüben Veriode in der Schweiz ein Asyl suchten.

Napoleonische Sympathicen hat er allerdings bis an bas Ende feines Lebens bewahrt. Sie bestanben aber nicht in ber Berehrung bes politischen Shftems bes Frangofentaifers - gegen biefes brudt er feine Abneigung vielmehr oft und offen genug aus -, fonbern in ber Anerfennung ber fogenannten provitentiellen Diffion beffelben. "Ich erblickte mit Bewunterung," fagt er, "ben Thatengang Rapoleons, bes größten Welbheren und Staatsmannes ber Beit, aber in ben Triumphzugen beffelben nicht bas, mas ber belb fab. fondern nur erweiterte Bflangungen beffen, mas abttlich, über bem Schutte gufainmengenurgter alter Bogentembel. Der Rriegemann führte nur ben eifernen Bflug; aber bie Band ber Borfehung ftreute ihre Saat in bas aufgerif= fene Erbreid. Und wenn ben Beobachter ein Graufen ergriff bei'm Anblick bes machfenden Beltreichs, trofteten ihn vergangene feche Jahrtaufende, in benen fein Weltreich lange, aber bas gottliche Reich bes Bahren, Guten und Schonen ewig und immerbar glangender fand. Ift bie Sonne ein Dal aufgegangen, wird es Tag; und bie Bolfe, welche am Simmel fvielt, lofcht die ewige Leuchte nicht aus." Bich offe fußte Die "Gottesgeißel", welche namentlich die fdweizerische Ariftofratie von ihren Stublen gefegt und baburch bem Bolfe Raum geschafft batte. die Freiheit fennen und lieben zu lernen und inmitten bes vom kaiferlichen Bepter geschirmten Friedens feinen Bohlstand zu gründen. Er verehrt in Ras voleon ben Gründer ber neuen Schweiz.

Bon biefer nabm er bie Ueberzeugung mit in's Grab, daß fie inmitten aller europaischen Sturme ihre Gelbftftanbigfeit mabren werbe: "bie Schweiz ift für einen Groberer nicht unbezwingbar, aber vielleicht un-Sie einem anderen Staate einverleiben. záhmbar. beißt in teffen Inneres ben Brand griechischen Reuers werfen, ben fein Blut lofcht, ber, wenn er Brennftoff findet, auch nach einem Jahrhundert neu auflobern wird " Begen Die Anschuldigungen reaftionarer Bournaliften, als fei bie Schweiz ein Berd ewiger Unrus ben und Revolutionen, vertheibigte er fein zweites Baterland flets nachbrucklich. 1833 fcbrieb er feinem Reffen : ...Romm' Du lieber ein Dal mit Deinem Beibchen in die Schweig; hier ift Freiheit, Sicherheit, Schonheit und Krieben. Glaube Du weber bem tols len Beitungegemafch, noch beutiden Bolitifaftern anberer Art über bie Schmeig. Und wenn Du babei viel leicht an bie Basler Bourrasque benfft, fo benfe, tag Deutschland, England, Stalien und Frankreich bergleis den mehr ale bie Schweiz gezählt haben und funftig noch gablen werben." Dagegen fchrieb er im Jahr 1846: "Aber bie armen Deutschen! Bir tragen mabres Leib um ihre Schicffale: Banbel, Stoffe, Berbannungen. Rriminalprozeffe. Berhaftungen u. f. w. linfe und rechts." Nach dem gludlich beendigten Sonderbunds. feldaug (1847) fcbrieb er: "bie interventioneluftigen Diplomaten baben fich noch nicht vom Erftaunen über bies unerwartete Schauspiel erholt; und wie fie vorber bie Gibegenoffenichaft wegen beren Schwäche mit

leibig über bie Achfel betrachteten, find fie jest ersichrocken, in ihr eine geordnete Macht zu erblicken, fabig, ihre Reutralität mit Energie zu behaupten. Du glaubst nicht, welche Begeisterung in allen Kantonen wach ift, selbst in den Sonderbundskantonen, wo man das betrogene, nun aber enttäuschie Bolt zurückalten muß, nicht Rache an ihren geiftlichen und weltlichen Betrügern zu nehmen. Ordnung und Fries

ben find bergeftellt."

Bie wir wiffen, mar 3 fchoffe fcon im Jahr 1804, furg bor feiner Berbeirathung, in Die Abminiftrativlaufbahn getreten und awar ale Mitalied bee Dberforft : und Bergamte, in welcher Gigenschaft ihm qulett bie Leitung bes gesammten Forft: und Berames fens bes Margaus anvertraut murbe. Er mußte fich febr balb eine große Geschäftegewandtheit anzueignen : und nur biefe erffart, wie er fo vielen Berrichtungen gu gleicher Beit obliegen fonnte. Das Forft= und Berginfpeftorat fprach ibn befondere beebalb febr an. meil es ibn in beständiger unmittelbarer Berbinduna mit ber Ratur und bem Bolfe erhielt. Dem Staate leiftete er bie nuglichen Dienfte, beren Umfang man aus ber Angabe ermeffen fann, bag bie Staatsmalbungen bes Rantons anfangs faum mehr abwarfen, als bas fur bie öffentlichen Gebaube nothige Bauund Brennholz, burch regelmäßige Bewirthichaftung aber nach und nach auf einen Jahresertrag von 50,000 alten Schweizerfranten fliegen, ohne noch bas Darimum erreicht zu baben. Der Margau warb unter allen Rantonen ber erfte, in welchem Staate: und Bemeinbes waldungen vermeffen, cartirt und mit Bewirthichaftungeregulativen verfeben, fowie Beibganges und bolge berechtigungen und anbere Gervituten abgeloft murben.

.

Wo man in andern Kantonen dem Beispiel folgte, da wurde häusig Isch oktke's Beirath in Anspruch genommen. Auch ertheilte dieser jungen Mannern aus verschiedenen Kantonen unentgelkliche Belehrung im theoretischen und praktischen Forstwesen. Um der Unzwissenheit der Unterbeamten und der Gemeinden zu hülfe zu kommen, hatte er schon im Jahr 1807 unter dem Titel: "Der Gebirgsförster" ein handbuch herausgegeben, welches 1825 eine zweite Auflage erzleite.

Die wiffenschaftlichen Studien, welchen er fich nebenber widmete, erftredten fich auf Geschichte und Raturgefchichte. Wir hatten bereite Belegenheit, gu bemerfen, bag er faft nur hiftorifche und naturbiftorifche Berfe las und in ben übrigen Zweigen ber Literatur mehr ober weniger fremb blieb. Auch experimentirte er beständig in feinem physitalifchen Rabinet, und verzeichnete einige Dal taglich ben Stand bes Barometere, bee Thermometere und Spgrometere, ben Bols fengug u. f. w. Aus biefen Studien, bie allerdings nur bilettantifcher Ratur waren, gingen eine Menge Abhandlungen in den Berhandlungsblattern ber aars gauifchen Rulturgefellichaft und brei hiftorisch-volitische Reitschriften bervor, von welchen wir fpater fprechen werben. 3m 3abr 1818 fdrieb er an feine Schwefter: "3d habe ale Beamter viele Gefchafte; viele mach' ich mir noch aus Liebe zu ben Biffenschaften." Aber auch bem Lieblingshang feiner Jugend, wie wir fcon wiffen, frohnte er fortwahrend, bem Bang, fich "ben permorrenen Rnoten bes großen Beltrathfele" ju lofen Dafür wurden alle übrigen wiffenschaftlichen Studien . fogar nur "Mittel und Bertzeuge," wenn wir in biefem Buntte ber Selbftichau alauben burfen. In

welcher Beife er fich eine Religion ber Behaglichkeit fouf, haben wir erbrtert; bier erübrigt ju fagen, baß aus jenem Sang die berühmten "Stunden ber Unbacht" hervorgingen, auf welche wir ebenfalls jurud: fommen werden. Be alter er wurde, um fo mehr ichmantte er übrigens ju bem verfonlichen Botte, freilich ohne je ihm gang ju Fugen ju fallen. Wenn er in ber Selbftichau bavon fpricht, bag ihm bas Studium ber Geschichte ben "Kinger Gottes" gezeigt habe, fo fann ta offenbar fo wenig von einer panteiftischen Anschauungeweise bie Rebe fein, ale wenn er im Jahr 1844 feinem Reffen fcbreibt: "3ch aber bante es Dir gang befonders, bag Du es aufgegeben baft, uber mich und meine Schrifftellereien au ichreis ben. Es überfallt mich jedes Dal ein Schauer, glaub' es mir, wenn man in Bezug auf mich von Ehren, Berehrungen, Ehrendentmalen u. bal. fpricht. find leere Flosteln; und fur bie hab' ich nicht gelebt. Und wenn, was ich gethan ober ge fcbrieben, ba und bier Butes erregte, mar es wieber nicht meines Birfens Frucht, Tonbern Gottes Rugung und Bert." Schwerlich hatte ber junge Bichoffe fo gefchrieben, ber von bem Bott in fich fprach und bichtete.

Es brangte Aschoffe, die Ibeale, von welchen er burchgluht war, jum Gemeingut aller Welt zu machen; baraus entsprang seine schriftstellerische Fruchtbarkeit und Ausbauer. Bon der Aufgabe und der Burde des Schriftstellers hatte er einen sehr hohen Begriff. "Den Fürsten mag ich gern' ihr Zepter gönnen," sagt er, "Keldherrn das Schwert, Kausberrn Maschinen und Flotten, Kunftlern Pinsel und Meigel und all' ihre Lorbern dazu. Ich wählte Feber und

Buch bruderpreffe, mir eine Thatigfeitefphare au erichaffen, größer, als febes meiner öffentlichen Hemter aab. um nach allen Richtungen Befferes gu forbern. fürmabr, beut' noch tenn' ich feinen beiligern Chraeis. ale fich im eitelfeitelofen Streben fur bas Bute ben Eblern unferes Befchlechtes jugugefellen." Frub fcon brangte fich ihm bas Bebufnis vollethumlicher Schrifs ten auf: "für gebilbetere Stanbe ber burgerlichen Befellichaft ift allenthalben jum Ueberfluß mit nuglichem und unnugem Rafchwert geforgt. Für fie blubt im Rofengarten Bulle und Rulle ber Rofen und Lilien. Rur bie bilbungearmeren Stanbe gibt es faum einige Biefenblumen barin. 3ch fuble immer noch wie fonft für die Bergeffenen im Bolt mehr Theilnahme, als fur bie Bohlgepflegten." Und biefer fconen Theilnahme entfprangen 3fchoffe's Bolfofdriften, beren Babl jedoch verhaltnigmaßig gering ift.

Rach biefen allgemeinen Auseinandersetungen laffen wir nun die Einzelnheiten des schriftstellerischen, joursnatiftischen und politischen Lebens 3 fch ofte's möglichft in dronologischer Ordnung an uns vorübergeben.

Schon im Jahr 1803 mar es 3 fchofte gelungen, Beinrich Remigius Sauerlander, Theilhaber einer Buchhandlung in Bafel, jur Ctablirung einer

folden in Aarau zu bewegen.

Rubolf Meher von Aarau, in ber Furcht, bie bonapartische Mediationsafte möchte nur eine Brücke sein, die über den Abgrund der Revolution allmahlig in die alten Buftande zurukführen solle, hatte Bichoffe gerathen, den vor fünf Jahren in Luzern begonnenen "Schweizerboten" wieder auferftehen zu laffen, und durch dieses Mittel das Boit zur Freiheit zu erziehen, damit eine solche Rückfehr unmöglich werde. Sichoffe

erkannte hierin feinen Beruf, und verwirlichte bas Brojeft fogleich. Schon mit Reujahr 1804 erfcbien ber Bote als Wochenblatt, in einfacher, ber Denfart bes Bolfs angemeffener und feine Raffungsfraft nicht überfteigenber Sprache, und murbe von Afchoffe vierunddreißig Jahre lang, bis 1837, fortgeführt. Babrend biefer langen Beit blieb bie Tenbeng im Befents lichen awar unverrudt biefelbe; aber mas bie Rorm und außere Saltung betrifft, fo ichien er mit feinem Lefevublifum au machfen und alter au werben. bem treuberzigen Plauberer, in bem baurifche Ginfalt und Schlaubeit gepaart find, wurde nach und nach ein erfahrner, richtig fprechender und urtheilender Landmann voll republifanischen Selbft : und Bleichbeitsges fühle. Das Blatt fand fogleich überraschenben Gingang im Bolte; und bag bie Breffe eine Dacht ift, bas follte fich balb aus ben Anfeindungen und Berfolgungen erwahren, welche ber "Schweizerbote" erleiben mußte. 3mar bis gum 3ahr 1814 lebte er noch ziemlich unangefochten ober boch nur in's Bebeim verfehmt. Aber nach biefem Jahre ber Reftauration trat eine Menberung in ber ichweizerischen Berfaffung ein, welche allerwarts wieder die Ariftofratie und ben Rlerus jur herrichaft brachte; und nun murbe auch ber Bote offen befriegt und in einigen Rantonen, wie Bern, Lugern, Freiburg u. f. w. fogar verboten. In ben Zwanzigerjahren unterwarf ihn bie Regierung bes Margaus einer ftrengen Benfur, welche juweilen gange Seiten ftrich. Bicotte ließ Die Benfurluden offen; und fo mard bas weiße Bapier ein eben fo berebter Agitator gegen bie Reaftion, ale por bem bas bebruckte. Gegen Barteiangriffe - bies mar unumftogliche Regel - vertheibigte fich ber Bote faft gar nie, in feis

nem Falle aber, wenn bieselben persönlicher Natur waren. Dit seiner Berson ließ 3ichoffe anfangen, was man wolte; und diese zahe Indisterenz hatte zur Kolge, daß die Angreiser endlich mude wurden. Der Wirksamkeit des Blattes selbst that diese kluge Taktik durchaus keinen Eintrag. In den traurigen Zwanzzigerjahren war der Bote fast die einzige Justucht der Liberalen in der Schweiz, da die herrschende Partei allerwärts die Presse für sich in Beschlag genommen hatte; ihm gebührt das Berdienst, der Regeneration der Dreißigerjahre in sehr bedeutendem Maaße vorgesarbeitet zu haben. Nachdem die Regeneration vollzogen war, hatten Isch offe und sein "Schweizerbote" Rube.

Aber Jener faßte auch biejenige Rlaffe bes Bolfs in bas Auge, welche ju arm ift, um ein Buch ober ein öffentliches Blatt ju halten, Die ein Jahr hochftens einen Ralenber fur einige Rreuger faufen fann. Auch ihr follte fo viel Aufflarung ju Theil werben, als bie Umftanbe juließen; Bich ofte gab baber von 1805 an vier Jahrgange eines "Ruglichen Gulfes, Saus, Barten : und Roth . und Birthichaftetalenbere bes aufrich . tigen und wohlerfahrenen Schweizerboten mit vielen luftigen und anmuthigen Gefchichten" beraus, in welchem er, um nicht anftogig ju werben, bie alten Better : und Bauernregeln , Aberlagmannchen und anderen Unfinn noch beibehielt, und nur ben "Unflath ber Spinnftubenweisheit" burch gefundere Rabrung erfeste. Als er bamit bie Babn bes Befferen gebrochen hatte, und bie übrigen Ralenberichreiber aus Furcht por gefährlicher Ronfurreng um bie Bette fich beeiferten, fatt bes fruberen Aberglaubens Auf-Marung unter bem Bolte ju verbreiten, ba ließ er (mit

16\*

1809) feinen Ralenber in anbere Ganbe gelangen. Doch lieferte er in benfelben noch in ben Jahren 1825 bis 1831 eine Befchreibung ber Saubtftabte ber Schweiz.

Mit bem Jahr 1807 begann er bie herausgabe einer wiffenschaftlichen Beitschrift unter bem Titel: "Miszellen fur bie neuefte Weltfunbe", welche ihn mit Gelehrten und Staatsmannern bes In und Nuslanbes in eine ausgebreitete Korrespondenz brachte. Es erschienen fieben Jahradnae, ber lette im Jahr 1813.

In's Jahr 1808 endlich fallt bie Berausgabe ber "Stunden ber Andacht." Bas wir vom Erfola bes "Alamontabe" gefagt haben, bas gilt in noch boberem Grabe von biefem Wert Bichotte's. mußte biefen naturlich brangen, auch feine religiöfen Anfichten, in welchen er Beruhigung feines Gemutbes und feiner fruber zweifelnden Bernunft gefunden hatte, und welche von une bereite binlanglich erörtert worben find, ber Mitwelt mitzutheilen, und er traf barin fo febr ben Ton ber großen Daffe ber Gebilbeten unb pragte beren Ueberzeugungen fo treu und icharf aus. baf bie .. Stunden ber Anbacht" wohl eins ber verbreitetften Bucher geworben finb. Ueber bie Ents ftehung berfelben fagt er u. A., es habe Unmuth und Trauer in ihm erregt, bie Ginfalt und Rlarheit ber burch Befum enthullten Offenbarungen unter einer Laft von Gebrauchen erflidt ober burch theologischen Bortidwall und Buft verbunfelt feben ju muffen. Seiner Anficht nach hatte bas ,, Bort bes ewigen Beile" bie Bolfer ju einer "Gottesfamilie auf Erben" verbrubern muffen, aber theologifche Meinungewuth habe fie in Glaubensverfolgungen und Glaubenstriege geführt, in unverfohnliche Geften und Rirchen gerriffen, und bie Religion ber Liebe in bie Religion bes Saffes

verwandelt. Die im Gelbftbenfen ungeubten ober irrgewordenen Saufen baben fich mit boblen Formeln und Reierlichkeiten aufrieben ftellen und ben Beift bes Fortidritte burd Rongilienbeichluffe, Defretalen, Ronforbienformeln. Religionsebifte, fombolifche Bucher, politische und hierarchische Orbonangen in fich ertobten laffen follen. Er glaubte ein allgemeines Sehnen ber Menfcheit nach bem Licht bemerft zu haben, aber Riemand, ber bem Bolt bie Leuchte vorantrage. fragte: ,,Barum erhebt fich fur bas, mas Taufenben jest wohlthatig fein murbe, feine Stimme, feine weittonenbe eines Beweihten?" Da fiel ihm ale Ant-· wort' bie Begenfrage auf bie Seele: "Barum magft Du es felber nicht, wenn Andere fchweigen ?" Und fein Entichluß war gefaßt. Die religiöfen 3been, welche bas Ergebniß feiner inneren Rampfe und feines Forichens maren, follten "allwochentlich in einem Sonntageblatt" ben Familien ber Schweig mitgetheilt werben; und von 1808 an erichienen acht Jahrgange ber "Stunden ber Andacht." Go wurde Bicotte ein Boberpriefter, eine "weittonenbe Stimme bes Beweihten" fur alle Diejenigen, welche weber bie Rraft haben, eine positive Religion gang und gar ju verwerfen, noch bie Selbftuberminbung, einer folden fich ohne Rudhalt unterzuordnen. Doch mare es febr ungerecht, ben Werth ter Stunden ber Andacht nach bem jegigen Standpuntte ber Bilbung und Wiffenschaft zu bemeffen, ober es ihrem Berfaffer jum Bormurf ju machen, bag er nicht geiftig freier war. Das Eine wie bas Antere liegt in ben Beitverhaltniffen begrundet; und ber Erfolg, ber triftigfte Beweis, bag ein tief = und weitgebenbes Beburfnig vorläufig befriedigt murbe, hat die Stunden ber Anbacht vollkommen heilig gesprochen. Rach Bollenbung bes letten Sahrgangs ließ fie ber Berleger (Sauers lander) ale ein achtbandiges Sanges zusammensbrucken, bas im Jahr 1849 bie acht und zwanz zigfte Auflage erlebte. Außerbem wurden einzelne Theile unter besonderen Titeln zu besonderem Ges

brauche abgebrudt.

Den Ramen bes Berfaffers ber "Stunden ber Andacht" hat man erft breißig Jahre nach ihrem erften Ericbeinen mit Bestimmtheit erfahren, obwohl berfelbe icon lanaft errathen mar, und gwar am Deiften burch bie zweibeutigen Antworten Bichoffe's felbft, wenn man ihn baruber fragte. Aber im Dai 1838 fcbrieb er einem erblindeten Jugendfreunde in Magbeburg: "Und wenn 3hr je bie Stunden ber Andacht gelefen habt, fo bentet, bag ber Beift Eures Freundes barin aus feber Beile gu Guch fprach. wollte, bafur lebte er am Deiften und Liebsten, auf allerlei Begen in ber Geifterwelt bas Gottesreich verbreiten helfen." Bewißheit gab bie Stelle allerbings noch nicht: nichtsbestoweniger wurde in einer Dagbeburger Beitung bie bestimmtefte Behauptung ber Autoricaft Bicotte's aufgeftellt, und biefer, als wiberfprocen - wurbe, trat nun offen bervor.

Rach ihrem Erscheinen in Buchform (1816) erfuhren die Stunden ber Andacht sogleich die heftigften
Berunglimpfungen von allen Seiten und riesen eine umfangreiche Streitliteratur hervor. Der Papft (Bius VII.) lette sie auf den Ratalog der verbotenen Bucher; Einer nannte sie ein Werk des Satants, der Andere leitete aus ihnen "Deutschlands Ratastrophe; d. i. den nothwendigen Versall der driftlichen Religion und bie zahllosen Klaffer war ber fatholische Pfarrer Relsler von Narau, ber Berfaffer bes "Ratholikon", welcher baher auch von Bielen als der Berfaffer bestrachtet wurde. Er ftarb 1827, ohne ben Namen dieses erfahren zu haben, wie I con fte sagt, obgleich Beide vertraute Freunde waren. Die Stunden der Andacht wurden oft machgebruckt, ausgezogen, nachgesahmt und in verschiebene Sprachen überseit. Für protestantische Bietisten z. B. bearbeitete Tholuk, damals (1830) in Berlin, besondere "Stunden der Andacht", während Cajetan Beiler in München die Ischofte'schen für gläubige Katholiken purifizirte oder, wie Wolfgang Menzel gar nicht unglücklich sich ausbrückte, "als hausmöbel für Katholiken zur richtete."

3m Jahr 1809 befuchte Richoffe ben Gebeimen Rath von Stiner, ber von 1807 bis 1816 babifcher Gefandter fur bie Schweiz mar und 1825 gu Ronftang ftarb, bamale aber ju Freiburg wohnte. Er gehorte ju Bichoffe's vertrauteften Freunden, und befleibete in ber Freimauerei einen boben Grab, weßhalb mit Jenem einige Agrauer Burger angekommen waren, um in Freiburg ben Deiftergrab zu empfangen. Da man ihn ale Maurer fannte, fo mußte er, obwohl er feit Frankfurt an ber Ober nie wieber eine Loge befucht und alle Gebrauche vergeffen hatte, ber Beihe beiwohnen, und ließ fich nach ber Beimtunft fogar bereben, Ditftifter einer Loge in Narau ju werben. 3war hatten bie Richtungen, welche im Lauf ber Beit, Die maurerifchen Befellschaften genommen, Die platten Charlatanerieen und bas leere Formelwefen nichts Genießbares für ihn; allein er ftrebte reformirend ein: guwirten, -und wollte "gur Dieberherftellung vom gefellichaftlichen und reilniefen leeberhaltnig ber Sterbs lichen unter fich, b. b. gur Berbruberung ber in Rechten, Bflichten und Doffnungen urfprunglich Gleiche gebornen ohne Rudficht auf Bolferftamme, Baterlande, Rationalreligionen . w. f. w. , jut Bieberanfnupfung ber beiligen Bande, welche burd gefellichaftlichen und firchlichen Amang, burd Borurtheile und Leibenschaften gerriffen worden find," ju biefer Bieberberftellung und Bieberanfnupfung wollte er bas Inftitut bes Maurerthums als verbindenbes Dittelglied amifchen bie Rirche und ben Staat ftellen. 3m Sahr 1810 entftand bie Loge; Bfchoffe wurde Reifter vom Stuhl und bichtete fur einzelne Feierlichkeiten Befange. Aber es fcheint, baß in Marau fein philanthropischer Maurertraum nicht in Erfüllung ging; benn icon nach wenigen Jahren bedte er (b. h. wohnte er ben Bersammlungen nicht mehr an), und erft - ein sehr bezeichnenber Rall - bann bedte er wieber auf. als fein altefter Cobn von ber Univerfitat jurudtam und und fich gleichfalls in bie Loge aufnehmen lieg. Bichotte felbft erfitete offen bie Daurerei ale ein "vergriffenes Spielwerf großer Rinder", gleichwie Ariebrich II. von Breußen von ihr gefagt batte: "C'est un grand rien (fie ift eine große Richtigfeit)."

Dagegen war bem 3ahr 1810 eine andere Stiftung vorbehalten, welche fruchtbringender werden sollte, als ber hohle Baum der Maurerloge "zur Brudertreue." Es ift dies die Gefellschaft fur vaterland ische Kultur. Den erften Anfloß zu ber 3bee hatte Bichofte's greifer Freund, Baptifta von Thar, von Statuten einer landwirthschaftlichen Gesellschaft für Graubunden gegeben, welchen Aschofte seinen Age

rauer Freunden jur Befprechung feiner Anwendbarteit auf ben eigenen Ranton mittheilte. Unter ihren Banben erweiterte fich ber Plan zu einer gemeinnutigen Befellichaft unter bem Ramen "Befellichaft fur paterlandifche Rultur im Ranton Nargau", welche in bem genannten Jahr noch in's Leben gerufen wurbe und heute noch besteht. Gie gerfällt in funf Rlaffen: für Bewerbe und Boblftanb, für Gefchichte bes Bater: landes, Raturfunde, Babagogif und Landwirthichaft. Der Birffamfeit biefer Gefellichaft verbantt ber Margau eine Menge von nutlichen Inftituten, wie bie naturforschende und bie landwirthichaftliche Gefells fcaft, bie wohlthatige Gulfegefellichaft, bie ginetragente Erfparniftaffe, eine Taubftummen = Anftalt, Dabchenarbeite: und Kabriffculen u. f. w. Auch in politischer Richtung bat fie Anfange gunftig gewirkt burch bas spater besonbers zu ermahnenbe Inflitut eines Begengymnafiums, beffen Schuler bie Erager ber Regeneration von 1831 wurden. Damals in Opposition gegen ben Rudidritt, ift fie es jest gegen ben Fortidritt, inbem fie auf ihrem politifchen Stand: punft fteben geblieben ift, fatt ber Entwidelung ber Beit au folgen. Sie vertritt beute ben liberal genannten Ronferbatismus gegenüber einer tonfequenten Demofratie.

Mit-bem Jahr 1811 begann Bichoffe in Bersbindung mit mehreren Anteren, wie tem Graubundner Maler und Dichter Karl Graß, bem Geheimen Rath von Ittner, bem betrüchtigten Spion von Kobebue u. f. w., eine belletriftische Beitschrift, die "Erheiterungen", von welcher unter seiner Leistung fiebenzehn Jahrgänge (1811 bis 1827) ersichten, und welche sowohl von seiner großen Fruchts

barfeit, ale auch von feinem merfwurbigen Erzählertalent Beugniß ablegt. Aus feiner Reber enthalt fie ein und funfria Rovellen, beren er außerbem noch über zwanzig geliefert hat. Es liegt außerhalb bes Amede biefer Lebensbeidreibung, in eine Analpfe biefer Dichtungen einzugeben; wir muffen une mit wenigen allgemeinen Bemerfungen begnügen. Dit ber beutichen Belletriftif befaßte fic Bid offe ju feiner Beit; er las und fannte nichts auf biefem Bebiete, als mas er etwa burch Literaturzeitungen in Erfahrung brachte. Siel ihm ja ein Dal Etwas in die Sande, fo war es nicht nach feinem Befchmad; fo fcbreibt er 1838; "Die neuere beutiche Belletriftit bat ju viel Beziertes, Manirirtes, Rarrifirtes; ich mag fie nicht." Bas er felbft fcrieb, biente urfprunglich bloß ju feiner eigenen Erholung und ju ber feiner Familie, welcher er es an Binterabenben porlas. Ungerufen ericbien ibm bie Duse: unverabschiebet verschwand fie wieder. auch in die leichten Gebilbe feiner Bhantafie legte er, "wie ber Araneibandler feine Billen in Golbichaum ober Buder", feine Erfahrungen und Anfichten nieber, um ben Sinn fur Babrheit, Denfchenrecht und Geiftesveredlung anguregen. Gaufelfpiele bes Biges und Seiltangereien ber Bhantaffe machte er wohl auch: aber fie genügten ihm nie. "Bas nicht auf eine ober anbere Art ben Denichengeift emporlupft", war feine Deinung, "tragt nicht bas reine Geprage bes Sodonen."

Die meiften seiner Rovellen erschienen, wie gesagt, in ben "Erheiterungen" von 1811 bis 1827. Der Berleger gab fie 1830 unter bem Titel "Ausgeswählte Dichtungen, Erzählungen und Rosvellen von heinrich Bichoffe" in einer eins

banbigen und in einer zehnbanbigen Ausgabe befonbere beraus, beren fpaterer Titel .. Ausgemablte Rovellen und Dichtungen" ift. 1851 ericbien bie neunte Auflage in funfgebn Banbden. Gie enthalt auch bie Rovellen ber 1844 und 1847 ericbienenen "Aehrenlefe". Die große Bahl ber Auflagen beweift, welchen Anklang und welchen Gingang alle biefe Dichtungen im beutichen Bublifum fanben. ber That entwickelt Afchoffe in ihnen in ber Regel eine Glegang, Anmuth und Leichtigfeit ber Grgablung und eine Lebhaftigfeit ber Bhantaffe nebft einer Richtig= feit und Bragifton ber Anichauung und einer Butmuthigfeit bes humore, bag man fich unwillfürlich angezogen fühlt und fie oft und gern wieber lieft. Auf Die ungezwungenbfte Beife verbinbet er bas belebrende Moment mit bem unterhaltenben; und bie Spannung bes Intereffes lagt felten nach. Freund Rarl von Bonftetten, ein tuchtiger Rris tifer, gab ihm ftete über bie einzelnen Rovellen fein Urtheil brieflich ab. 3m Jahr 1826 antwortete er Demfelben ein Dal: "3ch habe gefchrieben aus bem Grunde, ber ben Bogel jum Singen ober Bfeifen bewegt, ober ben Maler, für eigene Beluftigung allerlei Umriffe und fantaftifche Gestalten auf's Blatt gu frigeln. 3ch fcbrieb, wenn mich irgend ein Bebante lebenbiger ergriff, fdrieb, mich felbft zu ergoben, bachte nie und benfe nie babei an einen Lefer: und wenn's bintennach auch noch Andere ergott, freut's mich ber Lefer willen, mabritch aber nicht meinetwillen. Benn aber bie Binfelei Andern nicht behaat, ift mir's volltommen gleichgiltig, benn fie hat ihren Bwect erfüllt und mich erheitert, mich belehrt, mich erhoben. 3d bin ein Brebiger, ber burch feine eigenen Brebigten

gebestert wird, wenn auch die übrige christliche Gemeine barüber einschläft. Ich glaube, Ihr kunstrichterliches Urtheil ist vollkommen gegründet. Aber was wollen Sie? Ich slache und weine bei'm Ausmalen meiner hirngespinnste, wie ein Kind ober wie ein Narr; ich bin dabei zuweilen ganz untröstlich, zuweilen ganz übertrieben lustig. Was liegt mir an Moliere, was an Scott? Ich will ein froher, ein weiser, aber kein berühmter Mann sein. Sie schelten meine Karrisaturen. Sie haben recht. Wätich bei Ihnen, ich schriebe keine mehr. (Aber heimelich macht' ich mir diese närrischen Dinge.) Satyren kränker, aber Bocksprünge belustigen oft, und es schillert durch die Gauteleien immer etwas Grundwahres vor."

So bescheiben bachten und schrieben wohl wenige

Schriftfteller von fich.

Bonftetten schrieb ihm einst: "Ich beurtheile bas Talent niemals nach ben Fehlern, aber nach ben Schönheiten. Sie übertrafen in Ihren Gradhlungen alle Deutschen, die ich fenne. Wollte man nur Ihre Gunden aufbeden, fo hatte man eine gang salsche von Ihnen." In diesen Worten liegt der Naaßestab, nach welchem 3 chofte als belletristischer Schrifte steller beurtheilt fein will.

Bu ben besten Rovellen Bichoffe's gehören: "Der Blondin von Ramur", "Der todte Gast", "Abenteuer einer Roujahrenacht", "Die Balpurgisnacht", "Herrn Quint's Berlobung", "Der arme Landprediger", "Das Loch im Aermel", "Der Kreole", "Der Bhilhelene", "Berflärungen", der zweite Theil bes "Millionars", "Die herrnhuter",

"Die weiblichen Stufenjahre", "Der Abend bor ber Bochzeit", "Bermingarbe", bann bie hiftoriften Rovellen "Der Freihof von Marau", "Abbrich im Doos" und "Die Rofe von Difentis". Bie Bichoffe in ber romantischen Charafter: und Situationezeichnung eine besonbere Starfe entwidelt (nur bag er nach bem Urtheil eines Franzosen manchmal "pousse ses caractères jusqu' à la carricature" b. h. feine Charafterifirung jur Rarris firung werden lagt), fo in faft noch boberem Grabe in ber hiftorischen Charafters und Situationes geichnung. Dies gilt besonders vom "Abbrich im Moos", ber uns in ben fcmeigerifchen Bauernfrieg bom Jahr 1652 hineinführt. Wir bedauern, bag wir bes beschränkten Raums wegen uns weber mit Gingels beiten befaffen, noch Broben geben tonnen. Um bas Erzählertalent 3 fcboffe's anschaulich zu machen, genugen indeffen bie bereite fruher mitgetheilten) Broben. Die "Rose von Disentis" führt uns in einer mufterhaften Beife ein hiftorifches Bild aus ber neues ren Beit vor Augen, Die politifchen Rampfe und Rrieges fcenen in Graubunden ju Enbe bes verfloffenen Sabre bunberte.

Die dlonomische Seite ber schriftftellerischen Fruchtbarkeit Bich offe's verdient ebenfalls einiger Erwahnung, für ben Druckbogen seiner Rovellen erhielt er
von Sauerlander fieben, während er für den
Bogen der Stunden der Andacht nur drei Kronenthaler erhalten hatte. Besonders hoch war dieses
honorar allerdings nicht; daher machte auch Sauerlander als Berleger weit bedeutendere Geschäfte, als
Bichoffe der Berfasser. Benn des Erfteren Sohne
in den Bwanzigerjahren, in welchen in dem Städtchen

Marau ein heiteres, beutsches Leben herrichte, ihre Freunde in dem benachbarten Bade Grenchen mit Champagner bewirtheten, pflegten die Landleute zu fagen: "Das muffen die Stunden der Andacht bezahlen."

3m Jahr 1813 begann Bichoffe ein Wert, bas ibn beinabe gehn Jahre lang beschäftigte. Es ift bies bie Befdichte Baierns, von welcher 1813 bis 1815 bie zwei erften, 1820 aber bie beiben letten Banbe ericienen, und aus welcher er an Conorar und Dias ten über 30,000 Fl. jog. Johannes von Duls ler, von Itiner und andere Freunde batten ibn oft ermahnt, ein Bert von bleibenbem Berthe au lies fern, welches feinen Namen auf die Rachwelt bringen fonnte. Der ibm ebenfalls befreundete Direttor ber Munchener Afabemie, Schlichtegroll, verlangte von ihm bie Bearbeitung eines Abichnitte ber bairifchen Beschichte gur Ginverleibung in Die Dentschriften ber Afabemie. Darauf erhielt er ben offiziellen Auftrag. ber Siftoriograph bes bairifchen Bolfe und ber mittelsbachischen Dungftie zu werben, mas er fonberbarer Beife in ber Selbft dau ganglich mit Stillfchweis gen übergeht, was aber icon aus bem Umftand berporgeht, bag er que ber bairifchen Staatstaffe fur bie - brei Reifen, welche er in ben Jahren 1813, 1815 und 1817 behufe Erforichung ber Archive und Beaugenfceinigung bes Schauplages feiner Beschichte in Baiern machte, Taggelber von 11 Gulben empfina.

Auf ber erften Reife (1813) fah er in Munchen Schlichtegroll, ben er bisher nicht perfonlich gertannt hatte, und ben er einen vortrefflichen Rann nennt, welcher fur diefe Belt nur ju ,lieb und gut" fei, ben foniglichen Bibliothefar Scherer und ben gebeimen Rath von Uhfchieiber, einen um bie

bairische Induftrie vielverdienten Mann, ben er baber "ben größten Burger Baierns" nennt, neben deffen bewunderungswurdiger Baierns" nennt, neben deffen bewunderungswurdiger gemeinnutiger Vielthätigkeit er sich seines geschäftsreichen Richtsleiftens fast geschämt habe. Auch dem Minister von Mont gelas wurde er vorgestellt, ber damals Baiern nach napoleonischem Muster bureaufratistrte und vor bessen staatsmannischen Muster bureaufratistrte und vor dessen faatsmannischen Talenten er große Hochachtung hatte, dem er aber feisnes ungezwungenen republikanischen Auftretens wegen

nicht gefiel, mas fpater allerbinge fich anberte.

Die zweite Reife (1815) machte er burch Throl und über Bien, wo er ben Drientaliften Jofeph von Sammer Burgftall fennen lernte. In Dun: den hatte er bei bem Ronig Maximilian Jofeph eine Audient, und erhielt von bemfelben eine golbene Dofe mit Brillanten, wie fpater von ber Ronigin Ras roline einen Brillantring, Die nämlichen Rleinobien, aus beren Ertrag er feine Blumenhalbe baute. An= fangs wollte er bie Befchente nicht annehmen, wie er in Der Selbftichau fagt, ließ fich jedoch von feinen Freunden endlich baju bewegen. Bom Ronig fchied er mit einer Begeifterung, Die fur einen Republifaner mohl etwas ju glubend mar. "Baren nicht einige herren in halb vergolbeten Uniformen mit ftarrer Chrfurcht im Bimmer feitwarts geftanben, ich murbe faum geglaubt haben, mich einem Monarchen, fonbern eber bem ebelbergiaften Brivatmann von Baiern gu nabern. In ben unbefangenen Meußerungen feiner Liebe für Land und Bolf verfundete fich bie mabre Ronigemurbe und Majeftat. 3ch fonnte mir nun bie findliche Begeifterung feiner Unterthanen für ben Bolfevater erflaren." 3fcboffe bielt freilich bie republifanische Regierungsform nicht für die alleinseligmachenbe; und

gegen bas Enbe ber Zwanzigerjahre, als bie Reattion in ber Schweiz übermächtig geworben Ju fein und ber folgende Ronig Lubwig in Baiern eine liberale Richs tung einhalten zu wollen ichien, beschäftigte ibn fogar ber Bebanfe einer Ueberfiedelung nach Dunchen eine Beit lang. Sei bem inbeffen, wie ihm wolle, bas bebeutend idealifirte Bilb bes guten Ronigs Dax aina in viele Rovellen Bichoffe's uber. Die Furften Dies fer Rovellen find in ber Regel Die liebensmurbiaften Danner mit bem beften Bergen von ber Belt, nur athmend fur Bolfsalud: wird bies aber unter ibrer Regierung bennoch nicht geforbert, fo find eben allerbochfte Disverftanbniffe ober unvolltommene Berftanbeerichtungen in ber abminiftrativen und richterlichen Dienericaft bes Rurften Schuld. Denn auch Bich ot. fe's Minifter und geheimen Rathe und Eribunalpras fibenten find meift feine boswilligen Denfchen; aus bloffem Brrthum, aber mit bem redlichften Bergen mathen fie vorfommenben Falls ihre Unterthanen uns gludlich, indeß fie fich mit ber naivften Behaglichkeit über bie Kragen ber Freiheit und bes Rechts unters halten. Wir werben wohl nicht irren, wenn wir eine übertriebene Dankbarkeit Bichokke's gegen Ronig Dar mit biefer Richtung feiner Rovellen in Berbins bung bringen. - Montgelas empfing ihn biesmal anabiger: und er lernte, wie er fagt, ben ausgezeichneten Dann hochschagen. Ihre Untethaltung brebte fic u. A. auch um die fortidreitende Bolfebilbung. welche inbeffen bem "bellgeiftigen Stagtemann" bebeutende Bedenten machte, benn er fragte ben Republis faner: "Wie weit wollen Sie es mit biefer Bils bung bes großen Saufens treiben? Dug fie nicht endlich Gefahr bringen? Bo find benn bie Grangen ?" Bang biefelbe Frage, welche uns Eplert aus dem Munde des Ronigs Friedrich Wilhelm III. von Breugen aufbewahrt bat. Bicotte, ber eine folde Aeußerung aus bem Munbe bes "großen Reformatore" nicht, erwartet batte, antwortete ausweis dend : "Erzellenz, richten Sie, ich bitte, bie Frage nicht an mich, sonbern an Gott. Satte man por taufend Sabren icon von Staatswegen folde Brange auf immer feftstellen tonnen, murbe bas icone Baiern vermuthlich noch beut' fein, mas gur Beit bes b. Severin, und nicht, mas unter ihnen." Gin fpateres Anerbieten bes Dinifters von Bentner, refibirendes Mitglieb ber Munchener Afgbemie zu werden, lebnte Bicotte ab. "3ch tann und mag boch bie Schweiz nicht verlaffen", fcbrieb er (1818) einem Freunde; "bin nun ein Dal mit ihr jufammengewachfen. Darum bab' ich ben ehrenvollen Ruf nicht angenommen. 3ch mochte Dunchen wohl gern bann und wann befuchen, aber nie ba anfaffig fein. 3ch befame Beimweh. 3ch lebe ja nicht bes Belbes, fondern bes Baterlandes willen, und bin in Diefem mit meinem Benigen gluck-Und wenn bas Baterland mir bann und wann auch wohl bofe Dienen macht, meint's am Enbe boch nicht bofe mit mir."

Als Bicoffe 1817 jum britten Rale nach Dun: den fam, fand er ben Minifter von Montgelas, alfo bie frangofifirende Bartei, bon ber ofterreichischen Bartei gefturgt. In Benediftbeuern lernte er auch Frauen bofer fennen und veranlagte beffen Aufnahme

in die Afabemie.

Bas nun die Frucht biefer brei Reifen, die bais rifche Befdichte felbft betrifft, fo tann bier auf eine Rritit berfelben naturlich nicht eingegangen werten:

beinrid Bicotte.

nur bie Bemerfung moge Blat finben, bag fie ben Ramen Bichoffe's fcwerlich unfterblich gemacht bas ben murbe. Sie bat gwar Werth burch Die Aftenftude, bie fich zum erften Dal in ihr gusammengeftellt finben ; bas hiftorifche Raifonnement bageaen ift flach und feicht, wie bas eines Dilettanten. Die Befdichtes fdreibung mar offenbar 3fcotte's Beruf nicht. Das Beidichtewert blieb auch nicht ohne Anfechtungen. Buerft trat, angeblich im Auftrag bes Minifterlums Dontaelas, mas aber faum zu glauben ift, ber Reichearchivar Beinrich von gang mit "Bemerfungen" bagegen auf; bann erfcbien, meift von ultramontaner Seite, eine gange Daffe von Flug : und Somab: fchriften, in welchen Bichotte u. A. auch ber Stels lenichleicherei verbachtigt murbe. Er felbft vertheibigte fich nie gegen folde Angriffe. Dit bem Ritter von Lang, einem ber bitterbofeften Denfchen, einem baglichen Charafter, fcblog er bagegen bei feiner britten Reife - Freundschaft, und ber ehrenwertbe Ritter leate nun die Lange fur ibn ein.

Uebrigens trug ihm bie bairische Geschichte auch eine Frucht, die er nicht pflüden mochte; das Komsmandeurfrenz eines bairischen Ordens, dessen Berleichung zugleich abelt. Ischofte lehnte das durch einen Berauftragten des Königs Wax auf die Blumenhalde gesbrachte Anerdieten ab, "nicht ohne von so viel unversdienter Güte gerührt zu sein." In der Selbst ich eine usgeter: "Was mit meinen Grundsäpen als Republikaner in Widerspruch ftand, wäre mir wohl als Bürs ger einer Monarchie gewiß sehr erwünscht gewesen, um wenigstens mit Andern auf gleicher Linie zu stehen." Roch deutlicher drückte er sich im Jahr 1842 seinem Ressen Gent he gegenüber aus: "Ich habe Abel. Ore

ben und Titel von Fürsten abgelehnt, weil ich es für mich als Burger einer Republit mit meiner Stellung unverträglich halte, jumal für mich, ber ich fein gesborner Schweizer bin. Lebte ich aber in einer Mosnarchie, so würde ich bergleichen nicht zurudweisen, benn Orben und Titel find in einer Monarschie nichts Aufälliges, sonbern etwas nothe wendig Bebingtes."

Dit bem Jahr 1814 betrat 3 fchoffe auch die politiche Laufbahn wieder, indem er jum Mitgliede des großen Rathes (b. b. bes gefetgebenben Rorpers bes Rantons Aargau) gewählt wurde, eine Stelle, Die er bis 1841 ununterbrochen befleibete. Sein Gintritt gefcah in einer fur die Schweiz verbangnifvollen Cvoche, furg bor bem Biener Rongreß, welcher befanntlich am 1. November 1814 begann und am 9. Juni 1815 enbete. An biefen Rongreß lehnten fich bie Ariftofratie und ber Rlerus ber Schweiz, welche fogleich nach Rapoleons erftem Fall in mehreren Rantonen, vor Allem in Bern, die bieberigen Regierungen fturgten und fich an ihre Stelle festen. Unter bem Schut ber ofterreichischen Baffen, welche ber ju Balbebut gesvonnene Berrath Berner Batrigier bauptfachlich in's Canb acführt batte, murbe bie navoleonische Debiationsafte gerriffen, unter ber bie Schweig Frieden und Wohlftand gefunden hatte. Es galt nicht weniger, als Wieberherstellung aller Dinge, wie fle vor ber Revolution gewefen; die Jahre 1798 bis 1815 follten aus der Gefdicte ber Soweis vertilat werben. Die Berner Batrizier verlangten vor Allem wieder nach ben alten Unterthanenlanden, ben Rantonen Baabt und Agraau. Die Regierungen beiber ftellten 20,000 Mann auf Die Beine, und verhüteten baburch bie Inforporation. Das

male (1814) fdrieb Bico effe einen volitischen Trab tat: "Ueber Freiheiten unb Rechte ber Ran: tone Bern, Margau und Baabt," in welchem er feine Stimme machtig erhob gegen bie Reftaurationstendengen. Unter bem Schut bes Rongreffes ent ftand fodann ber Bunbesvertrag von 1815, Die foge nannte Funfzehnerverfaffung, welche, wie Bichofte fagt, ariftofratifche Staatsformen mit bemofratifcher Bergolbung einführte. Aus bem napoleonischen Bunbesttaat wurde ein lofer Staatenbund, jufammengebalten, burch eine obnmachtige Tagfanung. Bie Die Ariftofratie hatte auch ber Klerus aus ben Reitverhaltniffen Bortheil ju gieben gewußt. Der pabfilichen Runtiatur in Schwhz war es gelungen, im Bunbesvertrag die Aufnahme eines Artifes au bewirfen, welder ben Beftand von 114 Rloftern gang in ber gleichen Beife garantirte, wie ben ber 22 Rantone felbft. Dem romifden Stubl galt bie Schweit als ber Buntt. von welchem aus bie Ultramonifirung Gurovas am Bortheilbafteften geschehen fonnte. Alsbald ericbienen bie Jefutten im Ballis und in Freiburg, fowie fpater in Sowba, um bas Berf zu beginnen. Und im Gefolge ber Restauration erschien auch die Rorruption. "Chemalige Freiheitsbelben ber Revolutionszeit," fagt Bicoffe, "burch Chr : und Sabfucht befehrt, thaten Buffe und murben ftreitfame Schildfnappen bes alten und neuen Batrigier = und Mondtbums."

Wie trube nun auch die Zeit wurde, fo verzagte Ifcotte gleichwohl nicht. Richts vermochte ihm ben Eroft zu rauben, "baß jebem Unheil endlich ein größeres heil entwachsen muffe, baß es auch im Meere beweglichen Meinungen und ber von ihnen umbere geworfenen Bolterzuftande Ebben und Fluthen gebe,

bal bie erwachte Menfcheit feine Rudfcritte mache, als nur bamit fie einen farteren Anlauf nehmen tonne, um pormarts ju fliegen." Wenn bie Arifto: fratie nichts gelernt, fo wußte er auch, bag bie Bolfer nichts vergeffen batten. An Ittner, welchen Die .. gigantifche . Tragobie" ber Reftauration angftigte, fdrieb er: "Gewiß ift bas Trauerfviel noch nicht au Enbe. In ber Regel muß es ja funf Afte haben. Bon ber Bufammenberufung ber Nationalversammlung bis Lubwigs XVI. Tob war ber erfte Aft, von ba und ben Robespierraden und tem Republifanerraufch bis Bonaparte's Beimfunft aus Meghpten ber zweite, von Ravoleon's Raifereien bis gur Ueberheerung Rranfreichs ber britte, von ba und ben Gabrungen Deutschlands, Spaniens, Frantreichs, Italiens und ber Schweiz burch Bermischung ber Maximen bes elften und neunzehnten Jahrhunderts wird wohl nun ber vierte fein. Den Anfang bes fünften wirb man uns im Elpfium melben, wenn wir Beibe ba unter ewigen Lebensbaumen mit allen Beiligen über bie irbifchen Berirrungen lacheln, ba mo auch Cato lachelt, Zacitus nicht mehr gurnt, Jesajas nicht mehr bonnert, und wir mit Chriftus fagen: in Bott ift Geligfeit ohne Aufhoren." 3tiner allerbinge bat ben funften Att, von bem Bichoffe fpricht, nicht erlebt; wohl aber biefer. Er fab bie Revolutionen von 1848 und farb, bevor bie abermalige Meftauration eintrat.

Er blieb gutes Muthe und fampfte in Rebe und Schrift gegen bie bereinbrechende Reaftion. Roch im Jahr 1816 ließ er fich im "ichweigerichen Mufeum" über bie Rangel bes eidgenoffifchen Heerwesens, über bie bebrobte Breffreibeit und über bas allmalig fich

umkehrende Berhaltniß des Staats zur Kirche vernehmen. Als die Anmaagungen der romischen Kurie
immer stakter wurden, schried er an Ittner: "Es
sieht mir in der Belt aus, als wolle das zehnte Jahrehundert schlechterdings wieder zum Durchbruch kommen.
Der Kampf ist groß. Auf Schlachtfeldern wird jest
nicht so viel entschieden, als mit Feder und Dinke.
Ist aber Dinke genug versprift, könnte die Reihe
wieder an's Blut kommen. Bir wollen jedoch den
himmel und der Erde zum Troß gutes Muthes bleisben in secula seculorum." Neben dem "Schweizers
boten" war ter Großrathssaal in Aarau sein Kampffeld.

Denn auch im Margau batten fich bie Berhaltniffe ber allgemeinen Lage gemäß gestaltet; auch er batte ariftotratifche Elemente in feine neue Staateverfaffung eingeführt. Die Memterbauer war auf zwölf Jahre verlangert, und ber fleine Rath (b. b. bas Regies rungefollegium) mit Befugniffen ausgestattet worben. welche gum Theil bie eines fonftitutionellen Rurften weit hinter fich liegen. Beber ber gefengebenbe Rorper, noch die Gerichte maren gang unabhangig von ber Regierung: "Alles warb vorbereitet, bas Bolf von feiner Theilnahme an Baterlandsangelegenheiten ju entwöhnen, und wenigen Familien ber Beamteten Rang und Ginfluß zu fichern." Gegen biefe Zen: bengen führte Bich offe mit wenigen Freunden aus ber Rulturgefellichaft bie parlamentarifche Dovofition. "Wir fampften", fagt er, gegen einschleichenbes Gonnerschaftewesen und Repotismus, gegen unrepublifanische Titel= und Orbenssucht, gegen ungleiche Bertheilung öffentlicher Laften, gegen ungemeffene Worberungen ber romifchen Rurie und vieles Anbere." In biefen " "fen nahm er ftete eine hervorragenbe Stelle ein,

und war ben Gegnern furchtbar durch seine Geschäfteskenntnis, durch seine Beredtsamkeit und vor Allem durch seine Bopularität. Das Bolf hatte die Sitte angenommen, ihn nur noch den "Schwyzerbott" zu nennen. "Bürgermeister und kleiner Rath des Standes Aargau" (d. h. der Präftdent und die Regierung der Republit) gaben ihm ihre Ungnade sehr bemerklich zu fühlen. Als er einst dei einer Budgetberathung als Berichterstatter den Mangel an Sparsamkeit rügte, wollten sie hogleich seinen eigenen Gehalt vermindern; aber er schlug sie aus dem Felde durch das Anerdieten, dem Staate ganz unentgeltlich zu dienen, wenn auch sie nur den vierten Theil ihrer großen Besoldungen dem Bedürsniß des Landes zum Opfer bringen wollten.

Das wollten Die Berren naturlich nicht.

Eben fo berechnend aber, wie bie Regierenben, faßten auch Bichoffe und feine Freunde bie Bufunft und bie beranwachfente Generation in's Muge. Ge bestand im Nargau eine Rantonsschule, eine Art boberes Realgymnafium, an welcher ber Reaftion in Deutschland entflohene Profefforen willig ber fantonalen Reaftion bienten, um in ber Jugenb jeben Runfen von Freiheiteliebe ju erftiden. Da grunbete Afchoffe im Jahr 1819 ein Gegengymnaffum unter bem Ramen "burgerlicher Lebrverein", eine bobere Lebranstalt für Junglinge, welche fich jum Befuch einer Univerfitat ober aum Gintritt in's bobere burgerliche Leben ober in größere Beschäfte bie erforberlichen Renniniffe erwerben wollten. Der Lebriorver beftand aus einer Reihe von Freunden, welche mit feltener Aufopferung freiwillig und unentgeltlich Bortrage in ihrem Lieblingefache hielten. Bichoffe's Sauptfach war die Berfaffungefunde und Staatswirths fchaft; er ichrieb woch im Jahr ber Grundung einen "Leitfaben für Bortrage über Staatswirth: icaft im Lebrverein". Bon ten übrigen Lebrern find au ermabnen Erorler, welcher Bbilofopbie. Bottlieb Sagenquer, welcher Comeizergeidichte. Commel von Burgburg, welcher Bipchologie und allgemeine Beidichte, Gebret, welcher Rorfwiffenfoaft. Rydner, welcher Beterinatfunde vortrug, und ber Dufiflebrer Breith. Die Anftalt beftand bis jum Jahr 1830, nach welchem fie burch ben Sieg ber liberalen Bartei über bie reaftionare überfluffig wurde. Aus allen Rantonen ber Schweis belucht, war ibre Birtfamfeit eine mabrhaft ungeheure; benn aus ihr find die meiften Regeneratoren ber Schweiz in ben Dreißigerfahren betvorgegangen, fo, um nur einige au nennen, die Kreiburger Dottet und Chattonab. ber Glarner Schindler, ber Soluthurner gelber, bie Bafellanbicaftler Guswiller und Rettiger, bie Aargauer Siegfrieb, Doffetel, Reller, ber gewaltige Rampfer fur bie Rlofteraufbebung, u. v. A. Der Regierung tes Margaus war die Anftalt allers bings ein Dorn im Auge; allein fie magte boch nicht, Sand an biefelbe ju legen. Bahrend ber Rriffs bes Ronfordatsfampfe im Margau, auf Reujahr 1828, brachte ter "Lehrverein" feinen beiben Brafibenten, Erorler und Bichoffe, ein glangendes Standchen.

Die 1813 jum letten Mal erichtenenen "Miszellen" feste Ifch offe von 1817 bis 1823 unter bem neuen Titel: "Neberlieferungen zur Geschichte unsferer Beit", fort; bemerkenswerth find aus bem Jahrgang 1822 bie Auffäge "über die geistlichen Ansgelegenheiten bes Zeitalteres" und "die Wirren bes Jahrshunderts und bes Jahres", sowie aus bem Jahre

gang 1823 bie "Betrachtungen einer großen Angelegenheit des eibgenössischen Baterlandes", im welcher die Mängel der bestehenden Bundesverfassung mit scharfer Sonde berührt wurden. Darauf wurde die

Beitidrift von ber Tagfagung verboten.

Getreu feinem Grundfage "Bolfebildung ift Bolfebefreiung" machte er fich an ein Wert, bas faum weniger Ginfluß geubt bat, ale ber Schweizerbote, an eine "Befchichte bee Schweizerlanbes für bas Schweigervolt". Ueber biefes Bert fagt et in ber Selbftichau: "Dein wahrer Bwed mar, bas Schicffalsgemalbe ber Schweiz in einem engen Rahmen fo flar, fo leicht überfebbar aufzuftellen, baß Rich bas befonbere Leben ber vielen fleinen, lofe verfnupften Staaten barin in einem einzigen Leben aufzutofen icheine, und jugleich anziehend genug, bag fowohl bas Auge bes erfahrungslofen Relplers am Spiel ber Farben und Gestalten mit Bergnugen hange, als ber benfenbe Staatsmann im bellen Durchblid ber Begebenheiten von beren boberer Bebeutsamfeit ergriffen werbe. hatte bisher ber gandmann von Bilbelm Tell und Bintelried und alten Freiheiteschlachten gefungen und gelernt; aber wie die Freiheit im Lauf ber Jahrbunderte verloren und vergeffen werben mußte, bas war ihm fluglich verborgen gelaffen. Selbft Rathes berrn, Landammanner, Burgermeifter und Beamte, ungeachtet fie Johannes Duller und Leonhard Deifter gehabt, tannten in ihrer Dehrgahl gu jener Beit eigentlich bie Ineinanderverschlingung ber Begebenheiten, noch bie Urfachen vom Aufbluhn und Berfall ibres Baterlandes." Er aab im .. Schweizerboten" Ravitel um Rapitel ber Gefchichte; und als fie fertig mar (1822), ließ er fie in ein Buch gufammen bruden, bas fo große Berbreitung fand, baß, ungerechnet gablreiche Ueberfegungen in anbere Sprachen, im Jahr 1849 bie achte Ausgabe ererichien. Ale Bolfeichrift ift bas Bert ausgezeichnet gu nennen ; ale Geschichtewert bietet es ber Rritif viele Blogen, von welchen wir beispielemeife nur Die eine nennen, bag Afchoffe bie Gefchichte bes Rans tone und damale preußischen Fürftenthums, Reuchatel, und awar allem Bermuthen nach unter bem Ginflug bes Generals Bfuel, ber ibn mehrmals befuchte, ganglich fchief aufgefaßt und bargeftellt bat. An Anfechtungen fehlt es übrigens Bichotte auch wegen bieles Berte nicht. Namentlich erregte in Appensell. Innerrhoden bie Schilderung bes in ben Achtzigers jahren bes vorigen Jahrhunderts an einem gandams manne (Brafibent ber Republit) begangenen Buftigmorbs eine folche Bewegung ber Gemuther, bag bie innerrhobifche Regierung in bewunderungewurdiger Raivetat die gargauische unter Appellation an die "bundesmäßige Bflicht gegen andere Mitverbundete gur Erhaltung ber Rube und bes Friebens" erfuchte, von Beinrich Bichoffe ben Ramen bes "Ginfenbere" jener Geschichte auf polizeilichem Bege in Erfahrung ju bringen. Die fdmeigerifden Bregguftande waren icon ber Art geworden, bag im Jahr 1822 Sauerlander nicht ben Duth batte, vor Berfenbung bes Berfes an bie Buchhandlungen bas Schlusmort zu bemfelben in ben .. Schweizerboten" einzuruden. In ber That murbe auch in Bern ben Sandlungen bie öffentliche Anfundigung bes Berte unterfagt.

In ben Bwanzigerjahren war bie lieberale Bartei ber Schweiz in ber traurigften Lage. Die Diplomatie bes restaurirten Guropa, namentlich bie preußische und bfterreichische, erblidte in ber Schweig ben Berb ber europaifchen Revolution, und brangte bie Tagfabuna ju Daagregeln gegen bie Breffe und gegen bie Fluchte linge, gegen bie liberalen Bofinger und Sembacher Bereine und gegen angebliche farbonarische Beheims Die Lagfagung befchloß 1823 bie Ginführung ber Benfur und verbot Bichoffe's "Ueberlieferungen". Die Benfur murbe fo ftreng gehandhabt, bag in ben Sahren 1827 und 1828 fein ichmeigerifches Blatt ben Ronfordatsfampf im Nargau befprechen durfte. Diefer Rampf war eine Rrife von bochfter Wichtigfeit. handelte fich um bie von Rom begehrte Grundung eines funften Bisthums in ber Schweig, welche bie Regierung bes Margaus bevorwortete, mabrent bas gange Bolf bagegen mar. Eroxler (beffen funfgigfahriges Dottorfubilaum Die Univerfitat Bern am 8. April 1853 feierte), ber Freund Bichoffe's, war Die Seele ber Opposition außerhalb, ber Abvotat Bertidinger von Lengburg innerhalb bes großen Rathes. Jener, in Lugern nur burch einen Bufall vom Tobe burch ben Benfer gerettet, war von Bich offe aus Beromunfter nach Marau geführt worben, um bem Tob burch Deuchelmord nicht ausgefest ju fein, und wohnte in ber Rabe ber Blumenhalde. Am 6., 7. und 8. Februar maren die Enticheibungetage im gro-Ben Rathe. 3m Anfang fant Die Oppofition mit 30 gegen 190 Stimmen ber Regierungspartei. Da wurde mitten in ben Berhandlungen ein im Teffin aufgefangenes papftliches Schreiben an die Runtiatur in ber Schweiz producirt, in welchem ber beilige Bater ben Runtius ermachtigte, mit allen Mitteln, namentlich mit Berfprechungen von Gelb und Orben, bie Durchfetung bes Ronforbats zu bewirfen. Best menbete fich burch einen fuhnen Griff Bertfdinger's bie Batteilage: im erften Augenblick ber moralifchen Entruftung wurde bas Ronforbat mit 207 gegen 11 Stimmen jum Jubel ber gangen liberalen Schweit verworfen. Afchotfe ale Brotestant batte fich in ameiter Linie gehalten, aber naturlich gegen bas Rons forbat gefprochen. Es batte biefes Umftanbs nicht beburft, um ibn bei ber Diplomatie vollends ju bisfre-Eine fürglich erschienene intereffante Abbands lung über "bie frembe Diplomatie in ber Schweis in ben 3mangigerjahren" veröffentlicht aus bem Memoire eines Diplomaten eine Lifte ichweizerifder Berichmorer. in welcher es bei bem Ramen Afch offe beifit : "Ditglieb bes fouveranen großen Raths vom Margau, von Beburt ein Breuge, welcher fich fcon 1798 bei ber erften Revolution ber Someis burch Ginflug und as fabrlides Treiben auszeichnete, mahrend ber Debiationes afte Ravoleon's Bongvartift und im Minifterialfold Aebender Sfribent. Diefer Sauvileiter ber Revolution ift Medatteur folgender veriodifder Schriften: Schweigers bote, Erbeiterungen, biftorifche Ueberlieferungen, wovon besonders die Jahrgange 1822 und 23 revolutionare Tenbene und einen aufrührerischen Geift enthalten. Auch hat er eine Schweizergeschichte fur bie Jugend gefdrieben. Sein Bebilfe ift ber Buchbandler Sauers lanber, welcher ein zweites Saus in Frantfurt a. DR. geftiftet bat, um feinen icon in Deutschland verbreis teten Ginfluß noch weiter und machtiger auszubehnen." (Auf berfelben Lifte wird Trorler bezeichnet: "Begen aufrührerifder Lebren und Schriften, worin ber Ronigsmord in Schut genommen, burch Schluf von Schultheiß und Rath aus Lugern verbannt, Brafibent bes von ihm gestifteten Narquer Lebruereins, von ber

bortigen Regierung mit bem Burgerrecht beschenkt, großer Beforderer bes Bofinger Bereins.") Die Birfung biefer biplomatischen Denungiationen machte fich bald fühlbar: am 10. Dezember 1824 fcbrieb Bichoffe an einen Freund : "3ch mochte boch wohl wiffen, welder Don Quirote ber Ultranarrheit fich fo gern mit mir balb im ... ofterreichifden Beobachter"", wie ich bore, balb in Barifer Blattern zu ichaffen macht. Beftern fagte man mir, ber ,, "Drapeau blanc"" habe mich fogar jum Chef geheimer bemagogifcher Gefellsichaften erhoben! 3de antworte Berleumbern nicht. Dein öffentliches und bausliches Leben ift Antworts genug." 3m Jahr 1829 murbe ber Dberft Boital ju gebn Sahren Galeeren verurtheilt, weil er, "ber Bertraute bes Beinrid Bicoffe, mit biefem und anderen Revolutionaren ber Schweig in gefahrlichem Berkebr ftebe." Schon 1821 batte ein Kaufmann in Balengia es in ben Wefangniffen ber Inquifition gu Barcelona bugen muffen, bag er feinen Sohn bem "berüchtigten Reger" jur Erziehung anvertraute. Der Sobn felbft mar mit einer ichimpflichen Rirchenbuße belegt worden.

Bich offe's Freund, der Bolizeidirektor Schmiel, handhabte die Zensur gegen den "Schweizerboten." Ein dieset Zensur entschlüpkter Artikel über Zustände des Kantons Schwyz gab Anlag, daß die oberfte Zustigbebebote des Aargaus gegen Recht und Geses, aus Austrag" der Regierung ihn zur Kennung des Namens des Berfassers verurtheilte. Emport über solche That, legte er im Sommer 1829 alle seine Administrativamter nieder, und behielt nur seinen vom Bolf

ibm anvertrauten Sig im großen Rathe.

In ben Bwanzigerjahren hatte Bich offe begonnen,

Bolleichriften berauszugeben, ju benen eigentlich icon bie Schweizergeschichte gablt. 1823 erschien tas " Boib: macherborf, eine anmuthige und wahrhaftige Befcbichte für gute Landichulen und verftandige Landleute". bas awar nur fur bie Schweig berechnet mar, aber gleichwohl viele Auflagen und Ueberfetungen erlebte, abgefeben bavon, bag es in Nachbruden burch bie Lieber= und Bucherframer ber Jahrmartte überall in Deutschland und ber Schweiz faft in jeder butte Gingang fand. Das "Goldmacherborf" ift bie popularis firte Bariation tes zweiten Theils einer fruber erfchienenen Rovelle "ber Millionar". Es ftellt uns ein Dorf por, welches burd Unwiffenheit und Lieberlichkeit feiner Bewohner von ber Bobe feines Boblftandes gefturat murbe, burch bie reformatorifche Energie eines einzigen Dannes aber in furger Reit in feber Begies hung ein Mufterborf fur bie gange Gegend wurde. Im Jahr 1825 erschien: "Spruch und Schwant bes Schweigerboten", im Jahr 1837 "bie Branntweinpeft, eine Trauergeschichte gur Barnung und Lehre fur Reich und Arm, Alt und Jung." Auch biefe Schrift, beren Inhalt burch ben Titel binlanglich bezeichnet ift, erlebte viele Auflagen. In ber Schweiz allein wurden binnen vier Monaten 6000 Eremplare verbreitet. Doch mag über die Birfung folder Schriften mande Täuschung mit unterlaufen Charafteriftifch in biefer Beriebung ift folfein. genbe Anefbote. Gine thuringifche Bringeffin batte bie Branntweinveft" ebenfalls in vielen Gremplaren verbreiten laffen. Da fam eines Tags ein Liebhaber bes Spiritus in eine Branntweinschenfe und verlangte fein "Tropfchen" (wie man in Thuringen ein ziemlich gro-Bee Glas Schnaps gu nennen pflegt), jog aber, ba er

fein Gelb hatte, Die - "Branntweinpeft" aus ber Safche, um mit ihr ju bezahlen. Dan hatte allerwarts bie Erfahrung gemacht, bag Errichtung von Bierbrauereien ber Branntweinpeft mehr Abbruch thut, ale alle Mäßigkeiteliteratur. Enblich erschien noch im Jahre 1845 "Deifter Jordan, ober Sandwert hat goldnen Boben", ein Sandwerferfpiegel. In allen feinen Bolteschriften weiß Bicoffe ben Zon zu treffen, ber . im Bergen bes Boltes antlingt, wenn er icon g. B. De bel nicht erreicht. Bei Ueberfenbung bes Golb= macherborfe u. f. w. an feinen Reffen fcbreibt er (im Rovember 1838): "Bielleicht ergeht bir's wie Anbern, bie fich argerten, bag ich Duben und Beit fur tein opus aere perennius (Bert für ewige Beiten), fonbern nur fur bergleichen Duisquilien verwendet habe. Aber mir ichien es von jeber ebler und großer, mitzubelfen, baß bas Bolt fittlicher und weiser werbe, als mir felber eine Art Belebritat ober gar Rachruhm ju er= Richt ben Nachruhm felbft halt' ich fur Thos richtes, fondern bas Leben fur Richtzuerlebendes megzuwerfen. Bir leben noch immer im Zeitalter ber Barbarei oter Salbbarbarei; und die gepriefene Bivilifation ift nur eine Schminfe. Die verschiebenen mir ju Beficht gekommenen leberfegungen jener brei Schriften bezeugen mir, bag auch in anbern ganbern anbere Manner meines Dafurhaltens find. Die Branntweinpeft ift in's Frangofifche und Englifche - bas Golb: macherborf in's Frangofifche, Stalienifche und Lettifche - bie Schweizerlandegeschichte in's Frangofische, Enge lifche und Italienische überfest."

Schon gegen das Ende ber Awanzigerjahre zeigte fich eine Erhebung des Bolksgeistes aus dem Druck, mit welchem die Regenten ihn belastet hatten. Im Som-

mer 1828 fdrieb Bidoffe einem Freunde: .. Blud licher Beile fangt bie Daffe ber Ration an, beller an fcauen, ale viele ihrer Regenten in blober Ratheberrnpolitif. Und nimm mir's nicht übel, wenn ich mir gang heimlich etwas darauf zu gut thue, seit bem Jahr 1804, als Alles verftummen und aller Gewinn aus ber Revolution Schien mit Fugen getreten ju werben, bag ich Anfangs faft allein bamals bie beilige Sache eibgenoffischen Gemeinfinne, ber Deffentlichfeit. ber Dentfreibeit fest und aufrecht au halten geftrebt habe, mas man auch bagegen, und wie man gegen mich eifern mochte. Run fann ich feweigen ; benn Andere reben, und ftarter benn ich." Das Weben bes neuen Beiftes machte fich junachft in ben gefengebenben Berfammlungen fund; icon 1829 fingen Die gro-Ben Rathe von Burich, Lugern, Teffin und Baabt an, ihre ftaatlichen Inftitutionen zu verbeffern. Im folgenden Fruhjahr machte Bicotte eine Reife in bie Normandie, mabrend welcher er Belegenheit hatte, fich über die Stimmung der "großen Ration" zu unterrichten. Im Julius brach in Baris Die Revolution aus, und eleftrifirte fogleich bie gange induftrielle Schweig, wahrend bie fleinen Birtenlander im Innern unter ber but ibrer weltlichen und geiftlichen Dbern unbeweat blieben." Bom Bobenfee bis gum Genferfee und alfo auch im Margau ericoll bas Lofungewort .. Berfaffungerevifion." Die Regierung beachtete es nicht; ba verweigerte bas Bolf bie Bablen fur einen neuen großen Rath, pflangte Freiheitebaume auf und ruftete fich ju bewaffnetem Wiberftanbe. Jest verfammelte jene eilende ben großen Rath und folug ihm bie Berufung eines Berfaffungerathe (einer Ronftituante) vor. Diefe Magregel ichien Bicotte und feinen Freunden

viel zu weit zu geben; boch ein Dal vorgeschlagen. war fie nicht mehr zu vermeiben, und als fpater bie berichterftattenbe Rommiffion ben Regierungevorfdlag babin modifiziren wollte, daß die Arbeit ber Ronftis tuante bem großen Rath jur Revifion übergeben mers ben folle, fprach er bagegen, veraplagte baburch aber einen Tumult, in welchem er verfonlich beichimpft wurde, wie noch nie in feinem Leben. Die Dehrheit erhob ben Rommiffionsantrag jum Befchluß, und Bichoffe verließ mit ber Dinberheit ben Saal, fo baß bie Sigung aufgehoben werben mußte. wenigen Tagen aber nothigte ber nach Marau gezogene Latethurm ben großen Rath jum Biberruf jenes Befchiuffes. Dan bielt nun Bich ofte um fo mehr für ben Anftifter ber Revolte, als er neben bem Rubrer bes Landfturms in bas Brafibium ber Ronftituante gewählt wurde; und alle Buth einer unterlegenen Bartei ergoß fich über ihn. Dan brobte ihm in anonymen Briefen mit Deuchelmord; und ein Kanatis fer wollte feine Bohnung in Brand fteden. haß vermehrte fich noch, ale fich die Landleute von Bafel gegen bie Stadt erhoben. Dan fcbrieb ibm bie Schuld auch biefer Revolution ju, weil er im "Schweigerboten" Die Bertheibigung ber landichaftlichen Rechte jugelaffen hatte. Gleichwohl schickte ber große Rath von Bafel, nachbem er ihn fchimpflich behandelt hatte, im Januar 1831 zwei Deputationen in bie Blumenhalbe, um feine Bermittelung zwischen Stadt und Lanbichaft anzufleben. Die Stadt verschmabte aber feine perfohnenben Rathichlage, und bugte bies mit ber Losreigung ber Landichaft, welche burch bie Tagfagung von 1833 bestätigt wurde, in ber auch Bichoffe ale Bertreter bes Margaus faß.

3m aargauifchen Berfaffungerath, ber im Februar 1831 feine Sauptarbeiten begonnen batte, fühlte nich Richoffe unbeimlich. Allerdings fagen in bemfelben neben einer fleinen Babl von Ariftofraten und Ultramontanen bauvtfacblich Bertreter bes fogenannten fouveranen Unverftandes, welche in's Blaue binein fpraden und larmten, beschloffen, wiberriefen und wieder befchloffen. Bichotte ergriff baber mit Rreuben ben Befdluß, bag nur geborne Schweizer gur Befleibung eines Staatsamtes gelaffen werben follten, als Anlaß, feinen Austritt aus ber Berfammlung zu nehmen, auf bem er auch beharrte, nachbem fener Befchluß wiberrufen worben war. Außer einem Sit im großen Rathe und in ber Tagfagung (jeboch nur in ben 3abren 1834 und 1837) nabm er feine Stelle mehr an. 3m Sabr 1832 versuchte er noch ein Dal bie Beraus: gabe einer Beitidrift: "Brometbeus. Rur Licht und Recht;" es ericbienen jeboch nur brei Befte, weil er mit ten Ditherausgebern in Ronflift gerathen war. 3m Jahr 1837 redigirte er auch ben "Schweizerboten" jum letten Dal.

Doch hatte er seit 1833 noch einem vorübergehensben Auftrage des Staates entsprochen. Rom hatte auch die Regeneration der Schweiz benutzt, um im Truben zu fischen, und trat bald mit gesteigerten Prastensionen auf. Die ultramontane Bartei agtirte mit der Presse und organisirte fich in "katholischen Bereinen" einen fanatisirten Bauernanhang. Den Hauptherd dieser Buhlereien bildeten die Klöster, der ren sich im Nargau sehr reiche befanden, welche die Gelbspenden leisteten. Da sah sich die Regierung genothigt, von ibrem Oberaussichteret Gebrauch zu machen, und zur Inventaristrung des Bermögens Kom-

miffare in die Alofter zu schieden. Im Fruhjahr 1833 wurde Bich offe mit zwei katholischen Amtegenoffen für die uralte Benediktinerabtei Muri und für die Frauenklöfter hermetschwhl und Gnabenthal ernannt. Im folgenden Jahr fand zu Baden im Nargau eine Konferenz von Delegirten mehrerer schweizerischen Regierungen ftatt, um unter Wabrung der Staatsrechte mit der römischen Kurie Unterhandlungen anzuknupfen über Errichtung eines schweizerischen Erzichtung eines schweizerischen Erzichtungen aber bet heilige Vater verdammte die dort festgesetzten Arzitel. Bon dier datiren jene Kampfe, welche in dem Sonderbundskrieg ihren vorläusigen Ausgang fanden und eine Revikon der Bundesversasjung zur Folge hatten, die 3s ch offe nicht mehr erlebte.

Die Rommiffare wurden naturlich nicht mit gunfligem Borurtbeil in ben Rloftern empfangen, boch wußte fich Bich offe bas Bertrauen mehrerer Ronventualen von Duri in boberem Grabe ju ermerben, als feine tatholifden Genoffen. Richt unintereffant find bie Babrnehmungen, bie er in ber berühmten Abtei machte. "3ch fab wohl", fagt er, "bie bem Simmel Gewidmeten batten Alles in ber Belt gurud: gelaffen, nur nicht fich felbft fammt ben guften und Begierben, welche ein engeres gefelliges Beifammenwohnen oft nichts weniger ale ertraglich machen. Die Alten und Betagten, im Joch vielfahriger Bewohnbeit erfteift, lebten im einformigen Tagwerf flofterlicher Uebungen ihr ftilles, farres Bffangenleben. Jungern aber befummerten fich neben ben Erquidungen. welche auch ben frommften Seelen allenfalls Reller und Ruche bieten, mehr um bie Welt, ale wohl nach ber Regel bes b. Benebift und St. Bernbarb

hatte fein follen. "Gelehrsamteit fand ich in ber Abtei Muri" (Die in fruberen Beiten einen wiffenschaftlichen Ruf hatte) "wenig, taum oft nothburftigfte Soulbildung; bagegen eine große Bibliothet, vielleicht mehr jur Schau, benn jum Gebrauch. 3ch fand einen Reichthum von beinah brei Millionen (alten Schweizer:) Franken, aber mit unglaublicher Kahrlaffigfeit und Unfunde vermaltet. Es maren Schate in wahrhaft tobter Sanb, mit benen nichts für Wiffenschaft und Runft geleiftet marb, nichts für wohlthatige, gemeinnutige Unternehmungen, nichts auch fur Beforberung bes Boblftanbes in ber nachften Umgegend. Bielmehr entbedte man in letterer, wie nirgende im fconen Margau, nur zu viel Bahrzeichen trager Armuth, rober Sitten und bummglaubiger Un-Faft taglich begegnet' ich am Gingang ber Abtei einem Saufen arbeitsfähiger Manner, junger und alter Beiber, gerlumpt, unreinlich, verfammelt, um in mitgebrachten Geschirren ibren Antheil efelhafter Suppen ju empfah'n, bie aus Abfallen ber ungleichartigften Speifen vom Tifch ber geiftlichen Berren und ber Dienerschaft jufammengerührt worben." Der Bericht, welchen Die Rommiffare im Berbft 1834 im großen Rathe über Die Buftanbe ber Rlofter erftatteten. konnte ben Ultramontanen natürlich nicht gunftig fein. Die ultramontane Agitation verftarfte fich : und wie ju Bruntrut (im fatholifchen Jura bes Rantons Bern), fo brach in ber Begend von Muri ein Aufftand aus. ber burch Baffengewalt unterbrudt werben mußte, im Margau aber im Januar 1841 fich wieberholte, als es ben Romlingen nicht gelungen war, bei ber gefetslichen Berfaffungerevifion ihre Bratenfionen burchjus feten. Am 11. Januar wurde ber Aufruhr unters

brudt, und am 13. beschloß der Große Rath die Aufhebung der Klöster, ein Greigniß, welches in ganz Europa ungeheure Sensation erregte. Augustin Keller, jest Direktor des aargauischen Lehrerseminars in Wettingen, einem der ausgehobenen Klöster, ein Schüler des "bürgerlichen Lehrvereins", war es, der hauptsächlich diesen Beschluß bewirkte. Isch offe sprach und stimmte für denselben; und dies war der letze Aft seines politischen Lebens. Siedzig Jahre alt, trat er jest vom öffentlichen Schauplat ab, obwohl mehrere Wahlkreise ihn wieder in den großen Kath wählten.

1

Er verließ ihn aber nicht, ohne sich noch ein rühmliches Denkmal gesetz zu haben. Seine vielsachen Banberungen durch die Schweizerthäler hatten ihm kets das lebhasteste Interesse für die zahlreichen Krestinen eingestößt. Schon im Jahr 1816 hatte auf seinen Antrag die Kulturgesellschaft eine Zählung berzselben im Aargau veranstaltet; aber eine Lehrz und heilden jahr sich eine Rehrz und heis gelang erst im Jahr 1836, in welchem die Taubs fur mmen an ftalt zu Aarau für zehn bis zwanzig der Unglücklichen erössnet wurde. Sie stand bis zu sersagte die jährlichen Rechenschaftsberichte. Auch schrieb er im Jahr 1839 eine "Kurze Geschichte bes Baterlands für Taubs für me"

Am 7. September 1827 hatte Bichoffe an Bonft ett en geschrieben: "Ich möchte gern noch etwas schreiben, etwas hochreligibses. Ich möchte mein Allerinnerstes und mein Allerheiligstes in die Sinnenwelt hinaus offenbaren, aber ich finde für meine Seligfeit und meinen Schmerz das Wort nicht. Und find's, so wurde ich mich wohl verstehen, aber wer oder wie Viele verständen mich? Sagen Sie nicht, ich wolle zu viel. Was kann ich dafür? Ich soll Nährchen schreisben und taran feilen und feilen, die sie klassisch das stehen. Ich mag nicht feilen; ich mag keinen Ramen unter den Leuten; ich wollte, ich hätte ihn nie auf ein Bapier drucken lassen. Die dunten Spiele der Einbildungskraft haben für mich den Werth stücktiger Nachtträume. Ich möchte etwas Rügliches, Großes, Göttliches leisten, nicht meinetwillen, sondern der Renschheit willen, die noch tief im Schatten des Todes, im thierischen Sein ihre Tage hindrute

zwischen Bachanalien und Thranen."

Diesem Drang ju genugen, bagu ließ ihm bie Nieberlegung von ungefahr einem Dugend öffentlichen Memtern im Jahr 1829 Dufe. Er hatte ein Leben von fechezig Jahren hinter fich; und biefes Leben verdiente wohl einen Rudblick. Dit Borliebe wandte er fich feiner inneren Entwickelung gu: "Ich fing an," fagte er, "in bas beschauliche Leben gum letten Dal einzutehren, und bie große Lebensfrage ale betagter Dann zu wiederholen, welche bie Bigbegier bes Knaben gereigt, ben phantaffevollen Jungling abwechselnb in go:tfelige Schwarmereien ober gotilofe Zweifel getrieben, und ben Dann in's wilbe, gerftreuende Beltgemubl hinaus gejagt hatte. 3ch orbnete nach und nach und fichtete bie Denge vieliabriger Forfdungen, Beobachtungen und Erfahrungen, um bas Ergebnig berfelben gufammen gu rechnen, um uber bas Rathfel bes Dafeine und Sofeine ine Reine gu fommen, um meinen Rindern bie innere Belt ihres Baters. ihnen und meinen Freunden die efoterifche Relis

gion bes Greifes zur Schau zu bieten. Auch, bacht' ich, toune vielleicht vom Innenlicht meiner Ueberzeugung eine freundliche, beruhigende Belligkeit in bie Racht bes Wiffens und Glaubens Derer hinuberfchimmern, por tenen Irbifches und Ueberirbifches noch nebelhaft fteht." Go entstand feine "Belt= unb Bottanichauung," über beren Inhalt wir nach bem, mas wir bieber über feine religiofen Standpunfte berichtet, nichts mehr zu fagen haben. Um fie aber gang verftanblich ju machen, fchrieb er auch unter bem Titel: "Der Denfch und bas Schickfal", fein außeres Leben nieder. Beibe Darftellungen vereinigt bilden bie "Selbftichau", welche bestimmt mar, erft nach feinem Tobe ju erscheinen. Nachdem er fich jes boch ein Dal als Berfaffer ber "Stunden ber Anbacht" befannt batte, fiel ber Grund meg, feine Lebenes befdreibung noch langer jurudjuhalten; und er gab fle im Jahr 1842 beraus. Der erfte Theil berfelben ("ber Denich und bas Schicffal") fann feinen beften Bolfoschriften an bie Seite gestellt werben, mit benen er auch ben gunftigen Empfang theilte. Eben jest \*) erlebt bie " Selbftichau" bie funfte Auflage. beffen icon als es fich um Beranstaltung ber zweiten banbelte (wenige Monate nach bem Erscheinen ber erften), gab 3 ichoffe nur ungern ben Bieberabbruck ber "Belt : und Gottanschauung" ju, weil er, wie fein Sohn in ber Borrebe jur vierten Auflage fagt, mittlerweile auf einen ,, weit hohern" Standpunft gelangt mar, und fich beshalb mit einer Umarbeitung bes Buchs beschäftigte. Da er biefe Umarbeitung nicht vollenden fonnte, Diefelbe alfo auch nicht ver-

<sup>\*) 3</sup>m April 1853.

öffentlicht wurde, fo wiffen wir nicht, ob ber "weit höhere" Standpunkt fich mehr der Bernunft oder mehr dem Glauben genähert hat. Der ganze Entwickelungsgang Aschofte's aber, sowie Briefe aus seinen letten Jahren lassen auf das Lettere schließen.

## Sechfter Abschnitt.

## Legte Lebensjahre.

So hatten wir benn Bich offe burch mehr als flebzig Sahre feines Lebens begleitet, und maren mit ihm por bie Bforte bes Grabes getreten. 3hm felbit tonnte ber Rudblid auf fein Leben ben Abend beffelben nur verschönern: mar es muhenreich, fo mar es noch weit thatenreicher; war es verfolgungsreich, fo war es noch weit anerfennungereicher. Benige Schriftfteller haben fich einer folchen Bunft bes Bublifums zu erfreuen gehabt, ale Beinrich Bichoffe, ber in ber Butte bee Bauern fo gefannt und geliebt war, ale im Boudoir ber vornehmen Dame. Bir baben gebort, wie ibm Orben und Abel angeboten murbe, und wie er Beibes ablehnte. Richt blog Ronige ehrten ihn aber: fiebzehn gelehrte und gemeinnutige Befell= icaften Guropas und ber Schweiz ernannten ihn gu ihrem Mitglied; feine Schuler beteten ibn an; feine Reise burch Deutschland im Jahr 1828 glich einem

Triumphzug, und der Kranz, der feinen Sarg schmudte, war ein Geschenk seiner Berehrer zu Franksurt am Main; im Jahr 1837 schenkten ihm Schweizer in Nordsamerika Haus, Garten und Land in highland im Staat Allinois und benannten eine Straße nach seinem Ramen. Neberall, wo er in den Bierzigersahren auf seinen Reisen hinkam, wurde der Greis gesseiert, so namentlich zu Baben im Nargau im Frühsiahr 1843.

Tropbem hat er flete fehr befcheiben von fich gebacht. Als fein Reffe Benthe Die Abficht hatte, uber bes Ontele fcrifftellerifches Birten eine Schrift ju vers
offentlichen, fo fchrieb Bicotte ihm am 12. Januar 1844: "3ch bitte Dich inftanbig, wenn ich Dir wirts lich, wie Du fagt, lieb bin, thu' bas nicht! Denn warum willft Du mir nicht ein Schamgefühl erfparen? 3ch fprach ale Rnabe wie ein Rnabe, ale Mann wie ein Dann, fuchte in meinem Leben feine Belebri= tat, bin auch feiner ber Rotabeln geworben, und mag bergleichen heut' noch am Wenigftens werben. Du felber wurdeft Dir und Deiner Ehre damit am Deis ften schaben, mogest Du es anstellen, wie Du wollest. Rechtliche Leute murben bas Angeficht von Dir menben, wenn ber Reffe feinen Dheim offentlich feinem Tadel, wenn auch bem moblverbienteften Breis aabe: und wenn ber Reffe feines Oheims Lobredner werden wollte, murben verftandige Leute Dir nicht glauben, fondern über Dich lachen und mich, und mochteft Du babei noch fo fehr eine Diene von Bietat annehmen. 3d bitte Dich wiederholt, thue es nicht! Lag bie Todten bei ben Todten rub'n!" Reben einem Alexan= ber von bumboldt erfchien ihm fein Leben flein und unbedeutend, wie ein geschäftiger Dugiggang.

Rach ber Berausgabe feiner Selbfticau lebte er fill und jurudgezogen in ter Blumenhalbe noch funf Jahre. Doch gab er weber fein Schriftftellern, noch feine gemeinnutige Thatigfeit gang auf. fchrieb ben "Deifter Jorban" und bie "Aehrenlefe", welche u. A. Die "Rofe von Difentis" enthalt, auch Beitrage fur bas Rheinische Tafchenbuch. Der aufblus benben Taubstummenanstalt widmete er fich fortmabrend mit bem größten Gifer. Auch nahm bie fur bas Jahr 1846 bevorftebende Jubelfeier ber Beburt Beftaloggi's, feines langft verftorbenen Freundes, bes großen Reformatore ber Elementarpabagogit, fein volles Intereffe in Ansprud. Gleichzeitig mit Diefterweg (bamale noch in Berlin) betrieb er bie Samm= lung von Beitragen ju einem Denfmal für ben Tobten, nicht in einem tobten Stein bestehend, fonbern febr finnig in einer Armenerziehungsanstalt, Die am 12. Januar 1846 am Grabe Beftaloggi's in bem aargauis fchen Dorfe Birr eröffnet murbe, mabrend bie von Diefterweg beabfichtigte Stiftung megen ber Broßartigfeit tes Blans, ber trot aller Begeifterung Die Belbbeitrage nicht entsprachen, nicht ju Stande tam. Bich offe hatte in furger Beit gegen 70,000 alte Schweizerfranfen jufammengebracht.

Die politischen Ereignisse ber Schweiz in den Bierzaigerjahren, mit eine Folge seiner eigenen Lebensthatigseit, berührten den Greis nur als Zuschauer, der über ben guten Ausgang des Dramas nicht im Unklarren ift. Es ftellte bekanntlich den Kampf der geißlichen gegen die weltliche Gewalt dar. Am 2. Januar 1845 schrieb er: "Die Zesuiten werden bei uns nie gedeihen. Sie selbst merken es schon. Es ist bei uns Aules so ruhig im geseichen. Sie feldst merken es schon. Es ist bei uns Aules so ruhig im gesehlichen Gleise, wie in Deutsch-

land. Die Bourrasque in Ballis und in Bern, febe von brei Tagen, lagt fich mit benen in Deutschland vergleichen, wo man fich in Schleffen und Bohmen um's liebe Brot und in Munchen um's Bier raufte, während man fich bei une fatt wegen fo materieller Intereffen, wegen geiftiger (politischer ober firchlicher) Intereffen republikanifche Rippenftoge gibt, und bas Bolf nur, wenn bie Regierungen Berfaffung und Befet übertreten, bas Befet übertritt. Bir haben gleich ben Briten ein right of resistance (Wiberftanberecht)." Die diplomatische Intervention ju Gunften ber Jefuis ten angftigte ibn nicht: im Darg 1845 fchreibt er: "Um den garmen, Jefuitenaustreibung ju bewirfen, befummern wir une wenig. Diefe frommen Bubler werben ihre Maulwurfsarbeiten nicht mehr lange treiben, wodurch fie einige fatholischen Rantone in Berwirrung und 3wietracht gefturgt haben. Franfreich und England haben Roten geschickt; Defterreich wird wohl auch schicken. Aber noch fehlt bie Dufit bagu; und Die Schweizer tangen nicht nach Roten, fingen nicht ein Dal nach benfelben, wenn bas Jus gentium (bas Bolferrecht) nicht ben Text bagu geliefert hat." Und nach bem gludlichen Ausgang bes Conberbunbs: feldzugs: "Gottlob, bie Atmofphare ift wieber rein. Defterreich hatte mit feinem emporten Baligien langer gu ichaffen. Die interventioneluftigen Diplomaten baben fich noch nicht vom Erftaunen über bies unerwartete Schaufpiel erholt."

Auch die Februarrevolution und ihre nachsten Folgen erlebte Bichoffe noch. Ueber fie haben wir nur folgende briefliche Aeußerung von ihm: "Bir in unferer friedlichen, heitern Schweiz befinden uns ganz wohl, und feben bem tollen europäischen Schauspiel gar gemachlich ju, boch nicht ohne Beforgniß eines

faft unvermeiblichen Weltfriege."

Seine regelmäßigen Sommerreifen feste 3fcbotte bis in's Jahr 1847 fort, benn wenn naturlich auch Die Spuren bes Altere nicht ausblieben, fo war er immer boch ein ruftiger Greis. Das Jahr 1842 führte ihn nach Deutschland, wo feiner allerwarts ber ehrenvollfte Empfang wartete. 3m April und Dai 1844 machte er mit feiner Tochter eine Reise in ber nords lichen Schweig, und brachte ben Sommer in fubbeutfchen Babern gu. 3m Sommer 1845 reichten feine Ausfluge bis an bie Nordfee; und im Berbfte biefes Sahres, bas ihm einen Sohn burch ben Tob entriffen hatte, fand eine Generalversammlung ber Ramilie in der Blumenhalbe ftatt. "Das lautefte und froblichfte Leben", fcreibt er, "hatten wir im September, benn alle meine im Auslande lebenben Gobne ließ ich gum Befuch fommen, ben Doftor Eugen von Burgburg, ben Theologen Achilles von Bonn, ben Architeften Alfred von Karlerube. Geit vierzehn Sabren wieber jum erften Dale faben wir alle unfere Rinber noch ein Dal an unferem Tifche versammelt, alle unfere jungen Frauen bagu und ihre Nachtommenichaften. Das Saus warb uns fast ju enge." Es waren acht Rinber und neun Enfel.

Im Jahr 1846 erlitten bie Krafte bes Greises eine sehr bebeutende Abnahme; auf der Reise in's Schlangenbad mußte er zu Straßburg einige Tage das Bett hüten. Den ganzen solgenden Winter frankelte er; und auch die Soolbaber von Rheinfelden, welche er im Sommer 1847 besuchte, halfen so wenig als die von Pfafens und Ragaz. Nicht arbeiten zu können, war ihm noch empfindlicher, als sein fortwahrendes

Unwohlsein. Im Mai 1848 schrieb er: "Der Binter hat mich sehr enfraftet; man wird mich wohl wieder in ein Soolbad schieden, mich frisch einzupödeln. Ich mert es wohl, es sehlt in den Apotheken an Medizin, Leuten von 78 Jahren die Frische und Kraft von 39 oder 49 Jahren zurückzugeben." Eine hartnäckige Diarrhde schwächte ihn immer mehr; doch war er bis zum letten Tage heiter und geistesfrisch.

Diefer lette Tag mar ber 27. Juni 1848.

In einer ber letten fclaflofen Rachte hatte er folgenbe Berfe gebichtet:

Benn bes himmels Sterne glimmen, Leise burch Gewölfe ichwimmen, Sinkt die gange Belt in Rub, Schließt die muben Augen gu.

Doch für alle feine Kinder, Für die Frommen, für die Sünder -Bacht, in Liebe immer neu, Gottes ew'ge Batertreu'! —

Benige Stunden nach Afchoffe's Tod betrat, von Burich kommend, sein vierzigjähriger Freund hein rich von Orelli das Trauerhaus. Er drückte dem Entfeelten einen Ruß auf die Bange, und sagte zu den Umstehenden: "Zest weiß er, wornach er sein ganges Leben lang geforscht hat." Die Nachricht von dem Todessall verdreitete sich mit großer Schnelligseit weithin, und rief allerwärts die lebhasteste Theilnahme hervor. Die am Nachmittag des 30. Juni statissindende Beerdigung lieserte das sprechendste Zeugniß davon. Dem mit dem Frankfurter Lorderstranz geschmuckten Sarge solgten außer ben Anstalten und Rorporationen von Narau, der Kantonstegierung und einer Deputation des gesetzgebenden Körpers eine sehr große Zahl von Berehrern und Freunden des Berstorbenen aus

ber Rabe und Kerne. Die am Grabe gesprochene Leichenrebe hatte beffen Sohn, ber Bfarrer von Rulm, verfaßt. Sie ichilbert in einfacher Beife ben reichen Lebenelauf 3 fc offe's und endet mit folgenben Borten :

"Es mar bochft ergreifend, wie er noch am verwichenen Freitage (23. Juni) einigen Freunden, Die an feinem Rranten: lager fagen, mit lichtvoller Rlarbeit feine 3been über die Ents midelung ber religiofen Bedurfniffe ber Denfcheit mittbeilte. Mit besonderer Innigleit wiederholte er dabei mehrere Rafe ben Ausspruch Seju: ""In meines Baters hause find viele Bohnungen"", und man fab ihm an, wie er mit gangem bergen an biefer Soffnung bing. Aber überbandnehmenbe Somache ließ ibm feinen Bortrag nicht beenben; er fant ermattet gurud. Bon diefer Stunde an fing fich fein Buftand fichtbar an ju berichlimmern, obwohl ber Sterbenbe, wie mabrend ber gangen Dauer feiner Rrantheit, fo bis an's Ende, von allen Schmerzen gludlicher Beile gang vericont blieb. In feinem Tobestage. Dienftag, ben 27. Juni, Morgens, erfannte er noch einige Glieber feiner gamilte, die aus ber Ferne herbeigeeilt maren, und begrußte fie freundlich mit Wort und band. Dann aber ents folummerte er allmalig; und auf Solag 10 Uhr hauchte er fanft im Rreife ber Seinigen ben Beift aus. Er batte ein MI: ter erreicht von 77 Jahren, 3 Monaten und 5 Tagen.

So endete fcon ein ebles Leben, bas, wie er es felbit einft nannte, in bobenpriefterlichem Dienft ber Babrbeit augebracht murbe. Gein Rorper gebort nun dem Stanbe an, aber fein Beift fcant die herrlichteit jenes aubern Lebens, über melches er fo lange und fo viel geforscht bat; und alle Rathfel ber Emigleit find ihm jest geloft. Und bleibt Richts von ihm ubrig, als die Erinnerung an fein Birten, bas mabrlic aud mit feinem Tobe nicht erlofden wird. Moge es noch lange un: ter uns Segen verbreiten, und fich noch fortpflangen auf Rinber

und Rindesfinder!

Schon mabrent feines Lebens bat ber Beremigte manche erbebende Anertennung gefunden. Der Krang, ber feinen Gara fomudt, ift ein Beugnis davon; er ward ihm einft im Jahr 1828 in einer feftlichen Stunde von Freunden in Frantfurt a. D. gewunden, und follte ibn nun, nach feinem mehrmals ausgefprochenen Buniche, noch auf feinem Leichenbegangniffe bes aleiten.

Aber auch noch heute spricht fich unverholen die Liebe so Bieler in der Theilnahme aus, die sein Grab umringt. Den Seinigen ift es ein faktfender Troft, zu wissen, das fie es nicht allein find, die ob seinem hinscheiden weinen. Sie danken berzitch für die zahlreichen Beweise von Freundschaft, die ihnen während bieser Tage von fern und nahe gekommen sind. Gott möge es Allen lohnen, und in ähnlichen Stunden der Arauer auch durch Theilnahme treumeinender herzen Lassamberteiben!

Und nun lebe wohl, Du guter Bater! Schlummere fauft in ber fublen Erbe! Stiller Friede Gottes welle ob Deinem Grabhugel! Einft über ben Sternen ift ein freudiges Biedersfeben!"

Natürlich ging bie Tobesbotschaft burch alle öffentlichen Blatter, gefolgt von mehr ober minder ausführz lichen Biographien und Charafteristifen, welche bem Berzstorbenen bie aufrichtigste Anerkennung zollten. Des Gegensaßes wegen theilen wir das Urtheil eines pieztistischen Blattes von Basel mit. Es lautet:

"In Aarau hat am 27. Juni ein Mann sein haupt jum Tobe niedergelegt, der durch ausgezeichnete Gaben namentlich als Boltsschriftseller, manchen gewichtigen Stein in die Wagschase unseres Baterlandes niedergelegt hat. Heinrich Bichoffe farb in hohem Alter, nachdem er mit beweglichem Geist, der nicht auf dem wahrhaften Fundamente des Glaubens ruhte, mancherlei Richtungen seiner Zeit gedient hat. Er, der in den Dreißigerjahren den Andruch der neuen Zeit in salschem Freudentaumel begrüßt, schrift, als die neueste Zeit über seinem Haupte donnerte, dem Todesthal entzgegen."

Ihren Begrabnisplat nennen bie Aarauer ben "Mosenhof" — ein ftilles Platchen, beffen Anlagen bie Opferftatte ewiger Bernichtung mit einer schwersmuthigen Lieblichkeit überkleiden. Ifchoffe's Grab,

bas von manchem Wanberer besucht wied, ift tult einem Urfaltblod bebedt, bem bie Sand ber Runft ferne blieb, und bessen viercetige Metallplatte bie einfache Inschrift trägt:

Heinrich Zschokke, geb. d. 22. März 1771 gest. d. 27. Juni 1846.

Mit vielen andern Bersonen des In- und Auslanbes bezeugte auch der Reichsverweser Johann von Deutschland — er ließ es eine seiner erften Regentenhandlungen sein — der trostlosen Witwe sein Beileid
über ihren Berluft. Die Witwe felbst bewohnt noch
die Blumenhalbe, und empfängt gern den Reisenden, der
ben Manen des Abgeschiedenen an dessen häuslichem herbe den Boll des Andenkens bringen will.

Drud von Philipp Reclam Jun. in Leipzig.

63645690

• 



.

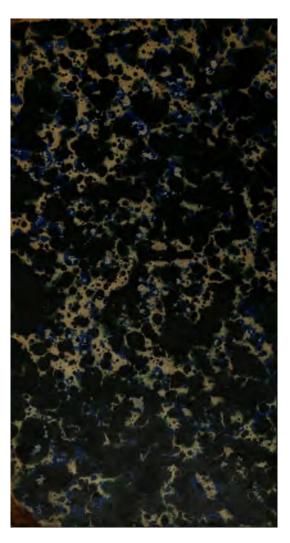